# Unzeiger für den Areis Pleß

Bedugspreis. Frei ins haus durch Boten Bedugspreis. oder durch die Post bezogen monatsich 2,50 3loty. Der Anzeiger für den Kreis Pleß erscheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geschäftsstelle: Pleß, ul. Piastowska 1

Nikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt

Unzeigenpreis. Die 8-gespaltene mm-Zeile für Polen 15 Gr. die 3-gespaltene mm-Zeile im Reklameteil für Poln.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Telegramm-Udresse: "Anzeiger" Pleh. Postsparkassenschaften-Konto 302 622. Fernruf Bleh Nr. 52

Nr. 126

Sonntag, den 20. Offober 1929

78. Jahrgang

## Italienisch-französische Einheitsfront

Gegen die Vormachtstellung Amerikas und Englands in der Flottenfrage — Japan wünscht neue Verhandlungen mit England — Stimson, amerikanischer Verkreter auf der Flotkenkonferenz

Rom. Wie hier verlautet, hat Frankreich den Borlag Italiens, auf frangofifchettaltenische Ginis Asverhandlungen vor Beginn der Londoner Flottenfonfereng Borbehalt angenommen. Die italienische Breffe nimmt gu Borichlag ausführlich Stellung und betont, daß eines ber töhten Probleme für die Londoner Konferenz un bestehe, daß Frankreich und Italien als die beiden Mächte, Ruften am Mittellandischen Meer lagen, fich einigten. htend die Frage der Paritat der Linienichiffe auf der Wajhing-Ronfereng geregelt worden ift, ift feine Regelung erfolgt Die Frage ber Gesamttonnage und die Aufteilung der Ion-Be unter die verichiedenen Schiffsklaffen. Die Blätter gitieren Molinis Erklärung vom Juni 1928 im Senat und fügen hin-daß die ttalienische Flottenpolitik sich seitbem nicht geändert Damals erklärte Muffolini, Italien fei gewillt, jede noch diedrige Biffer für die Begrengung feiner Ruftungen anguneh: solange diese Biffer nicht überschritten werde von irgend anderen Macht des europäischen Kontinents. Reine Erflä: fonne einen befferen Bemeis für ben guten Billen Italiens Reben, als diese. Die italtenische Presse ift im übeigen in ber Ben Frage recht optimistisch.

### Japan wünscht Vorverhandlungen mit England

London. Die japanische Antwort auf die englische Einladung für die Fünsmächte-Flottenkonserenz nimmt Bezug auf die zwischen Macdonald und General Dawes geführten vorbereitenden Berhandlungen und stellt fest, daß die japanische Regierung der Einleitung ähnlicher Besprechungen zwischen Japan und Große britannien die größte Bedeutung beimesse, da von ihnen der Erzfolg der Konserenz abhänge. Japan sehe mit größtem Interesse britischen Boricklägen für die in den Vorverhandlungen zu ersörternden Fragen entgegen.

### Stimsons — amerikanischer Verkreter auf der Flokkenkonserenz

Reunork. Staatssekretar Stim son ist von Hoover amtlich mit der Führung der amerikanischen Abordnung auf der bevorstehenden Londoner Flottenkonsernz betraut worden. Stimson wird voraussichtlich der einzige amerikanische Vertreter sein, Der amerikanische Gesandte Gibson und Admiral Ionas werden Stimson als Berater begleiten.



Die Borherrschaft des Parlaments soll eingeschränkt werden — Die Bildung einer zweiten Rammer geplant

Bien. Im Nationalrat brachte heute Bundeskanzler dober die Vorlage über die Verfassung sresorm ein, wei er besonders unterstrich, daß die Regierung den Zeitpunkt eine Ergänzung des parteipolitischen Parlastris durch eine Ständevertretung für gekommen halte deshalb die Einrichtung einer zweiten Kammer mit stänschem Einschlag schon in ihrem Entwurs ausgearbeitet obwohl die Erfassung der Stände nach ihrer Stärfe und weutung noch nicht so weit fortgeschritten sei, daß die Durchstung der Ständevertretung möglich sei. Bis zur Gründung neuen zweiten Kammer werde der bisherige Bundesrat in der gegenwärtigen Gestalt bkeiben, Hinsichtlich des Nationals werde es im wesentlichen bei den gegenwärtigen Bestims

mungen bleiben. Für Wahl und Volksabstimmung soll die Wahlpslicht eingesührt werden. Eine Einschränkung der Im un it ät der Abgeordneten, insbesondere, was Uebertretungen des Presse es es andetrifft, werde nicht du umgehen sein. Die Wahl des Bundespräsidenten soll in Jufunst durch das gesamte Bundesvolk erschgen. Die Bundeshauptstadt Wien werde in allen Angelegenheiten, die auch in den anderen Bundesländern zum selbständigen Wirfungsbereich des Landes gehören, grundsählich die gleichen Rechte wie disher erhalten. Eine gewisse Aussicht die aber unerlästlich wie überhaupt eine gewisse Aussicht über das Finanzwesen der Gemeinden vorgesehen war.

## Kein Rücktritt Macdonalds

Gegen die Gerüchte von einer Regierungsumbildung in England

As we ch sel in England sind durch die Rede Macdonalds | betont, er hoffe, die in ben letten Wochen begonnenen Ur= vor Ablauf längerer Zeit in andere Sande geben gu Er hatte hinzugefügt: "Es ist möglich, daß ich mich öffentlichen Leben gurudziehen werde, fobald fich eine paf= Gelegenheit hierzu ergibt." Diefer Sat mar vielfach fo Refegt worden, daß Macdonald ernsthafte Rüdtrittsabten habe. In den dem Ministerprasidenten nahestehenden dichen Kreisen und innerhalb seiner Famitie wird dagegen das bestimmteste erklärt, daß von Rüdtrittsabsichten nichts unt sei. Macdonalds Privatsetretär, Gir Robert Van = tart gab die Erflärung ab, daß die Behauptung vom bal-Rüdtritt Macdonalds jeder Grundlage entbehre. Macerfreue fich guter Gefundheit. Er fei nur etwas ermudet ber anstrengenden Arbeit der festen Wochen. 3m Gedu der angebeuteten Amtsmudigfeit fteht auch eine Eran des Ministerpräsidenten vom heutigen Freitag, in der er Freude über bie Unnahme ber Ginladungen gur Flottengeng Ausbrud gibt und die Hoffnung ausspricht, daß er die enabrüftungsfrage bis jum Frühjahr zu einem erfolgreichen Muß werde bringen fonnen.

#### Saussuchungen und Verhaftungen in Pommerellen

Baridau. Am Freitag erst bringt der "Expreß Poranny" turzen Bericht seines Berichterstatters über die Haussuchunsund Verhastungen in Bommerellen, in dem es u. a. heißt. Verhastungen im Bromberger deutschen Fraktionsbürgen lie Untersuchungen im Bromberger deutschen Fraktionsbürgennerstag dis in die Nachtstunden gedauert hätten. Den Puludungsbehörden seien viele Beweise dafür in die Händen, daß man polnischen Militärpflichtigen deuts

ondon. Die Gerüchte über einen baldigen Regie : icher Nationalität zur Flucht über die Grenze verhol-

Wie man sieht, wollen die polnischen Behörden ihrer groß ansgelegten und systematisch durchgeführten Aktion gegen die deutsche Minderheit die gleiche Anklage wie im Falle Ulip zugrunde legen. In der Meldung heißt es weiter, daß der deutsche Schulrat Se id eld, Dr. Burghardt und Milkz in Untersuchungshaft verblieben. Die Meldung des Berichterstatters wird mit keinem Wort kommentiert, doch ist in der Neberschrift von den "Versbrechen der Pommerellen-Deutschen" die Rede.

#### Vor einer Kabineffsumbildung in Belgien

Bruffel. Im belgischen Rabinett fteben große Beränderungen bevor. Jaspar bleibt Ministerpräsident, er gibt jedoch das Kolonialministerium, das bisher von ihm mitverwaltet wurde, an den driftlichen Demofraten Ifchoffen (Ballone) ab. Es wird ein Berkehrsministerium gebildet, bas Gifenbahn, Schiffahrt und Luftfahrt umfagt und bem jegigen Gifenbahnminister Lippens (liberal) unterstehen mirb. Reugeschaffen wird ein Ministerium fur Post. Telegraph und Telephon. Es soll von Forthomme (Liberal), dem früheren belgischen Sohen Kommissar in Roblenz geleitet merden. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten wird bem driftlichen Demofraten Bacaenegem (Flame) unterstellt. Der driftliche Demofrat Starnon, der das Innen- und Gosundheitsmin berium verwaltete, scheidet aus dem Rabinett aus. Der driftlich-demokratische Flügel wird also in der Regierung verstärkt, aber die politische Richtung soll die alte bleiben.



Reichs- und Staatsminister a. D. Ostar Hergt

einer der führenden Reichstagsabgeordneten der Deutschnationalen Boltspartei, vollendet am 22. Oktober das 60: Lebensjahr.

#### Doch politischer Mord an Cambow?

Warschau. Freitag früh ist der Sowjetrusse Lambow seiner schweren Berletzung erlegen, ohne daß es den Behörden gelungen wäre das Geheimnis um seine Person zu enthüllen. Kurz vor seinem Tode sagte er mit großer Mühe, daß er auf dem Bankplat über fallen worden sei. Dabei versuchte er scheinbar deutlich zu machen, daß eine Frau an dem Uebenfall beteiligt war, bezw. ihm die tödliche Schnittwunde am Halse beigebracht habe. Die Presse hebt nochmals hervor, daß die in dem Sowjetpakt des Toten enthaltenen Angaben in bezug auf Nationalität, Alter und Beruf in starkem Widerspruch mit dem Augenschein stehen. Der russische Familienname Lambow sei vielleicht nur ein Deckname, da sein Raubmord nicht vorliegt, müsse man einen politischen Mord oder einen Rachealt annehmen.

#### Wieder ein politischer Mord in Sofia

Sofia. Der Wojewode Amramoff wurde am Donnerstag auf der Straße in Sofia von unbekannten Tätern erschossen. Amramoff, der Mazedonier war, ist aus Rache von Anhängern Wichailoffs, wie man annimmt, ermordet worden.

#### General Jens Forderungen

London. Bon zuverlässiger Seite in Peking wird berichtet, daß General Jen eine Erklärung vorbereite, die einem Aufruf an das hinesische Bolk gleichkomme. Jen werde darin solgende Forderungen ausstellen: Einstellung des Bürgerkrieges, Rücktitt Tschiangkaisches und Zusammenberusung einer nationalen Tagung in Peking zur Einselzung der neuen Regierung, die allen Parteien und dem gesamten Bolk gegenüber verantwortsich sein und eine wirkliche Vertretung aller Teile des chinsischen öffentlichen Lebens darstellen solle. General Jen und Marschall Ischanghsueliang haben erklärt, daß sie im chinesischen Bürgerstrieg neutral bleiben würden.

#### Präsident Hoover gegen die Hahinschrift an der Bibliothek in Löwen

Reugert. Präsident Hoover verurteilte in einer Presses besprechung mit aller Schärse die Inschrift Warrens an der Bibliothet in Löwen: "furore teutonico".

#### Ratowsti nach Sibirien verbannt

Berlin. Wie das "B. T." meldet, ist nach Witteilungen rust isch er oppositioneller Kommunisten an ihre deutschen Freunde, der frühere Pariser Botschafter der Sowjetunion, Rakowski, der vor kurzem unter Beteiligung Trokkis ein Wiederausnahmes geluch an Stalin richtete, in Sarakow von der G. P. U. vershastet und nach Barnaul in Sibirien, 300 Kilometer südwestelich von Tomsk, verbannt worden.



Ein Ehrendenkmal in Schneidemühl

für die im Belifriege gefallenen Selden der Proving Grenzmark Bosen-Bestpreußen wurde fürzlich feierlich enthült.

Mostau dementiert die Erfrankung Stalins

Rowno. Wie aus Moskau gemeldet wird, entspricht die im Musland verbreitete Nachricht über eine Ertranfung Sta: lins nicht den Tatsachen. Nach einer Mitteilung der Parteis leitung ersreut sich Stalin guter Gesundheit. Ende des Jahres werde Stalin einen längeren Urlaub antreten.

#### Das glüdliche Frankreich

371 Arbeitslofe in Franfreich.

Barts Rad, den offiziellen ftatistischen Angaben beläuft fich die Zahl der Arbeitslosen in gang Frankreich am 12. Oktober auf 371, darunter 276 Männer und 95 Frauen. Im Bergleich zur porigen Woche ift damit die Jahl der Arbeitslosen um 6 Persomen angestiegen. Der größte Teil entfällt auf Paris, bas 183 Ermerbslose beherbergt.

In der Zeit vom 7. bis 12. Oktober find 4742 ausländische Arbeiter nach Franfreich eingewandert und 710 in ihre Beimat guriidgetehrt.

#### Der Tunnel unter der Ateerenge von Gibralfar

In vorgeschichtlicher Zeit waren Nordwest-Afrika und Spa-nien nicht durch eine Meerenge getrennt, sondern miteinander durch eine Landzunge verbunden. Es besteht nun seit längerem das Borhaben, den alten Landweg wiederherzustellen, und zwar vermittelft eines unterirdischen Gangs, ber unter bem Felien= grund der Strage von Gibraltar gebohrt werden foll, jum Durchlaß eines Schienenstrangs, der den ununterbrochenen Zusammenschluß der europäischen und afrikanischen Eisenbahnen herzustellen bestimmt ist. Die Verwirklichung des Gedankens hätte in der Tat nicht nur für Spanien als Durchgangsgebiet und Sinklick auf des Seltzungen, sondern für ganz Frechen Europa und namentlich Frankreich und England als afrikanishe Kolonialmächte, eine ungeheure Tragweite.

Auf dem 1927 in Cadiz abgehaltenen wissenschaftlichen Kongreß legte der spanische Oberstleutnant Pedro Jevenois den von ihm ausgearbeiteten Entwurf zur Bohrung des Tunnels por und enzielte einstimmigen Beifall. Sierauf wurde dem Bautenminister in Madrid der Plan unterbreitet, dessen Genehmigung zur Folge hatte, daß die spanische Regierung den Beschluß faßte, auf ihre Kosten die Ensondhung der in Betracht kommenden Bodenschichten vornehmen und das Profil des Tunnels her-stellen zu lassen. Siermit ist eine Kommission betraut worden, der der Direktor des Geologischen Instituts Luis de la Bena prässidiert. Vizeprässident ist Kasack des Buen, ein Spezialist auf dem Gebiete der Meerestiefensorschung. Am 5. Oktober wurde in Tarifa unweit des Meeresufers die erste große Erdbohrung in Angriff genommen, nachdem zahllose Sondierungen zu Land und zu Wasser die Festlegung des Profils gespattet Laben. Schacht gur Erfonidung ber Erdicitieten wird bis gur Tiefe von 800 Meter getrieben werden. Bald soll ein ähnlicher Schacht auch auf der afrikanischen Seite angelegt werden.

## China ruft nach dem Bölterbund

Reine Einigung im dinefisch-ruffischen Ronflitt — Deutsche Bermittlung gescheitert

Beting. Das dinesische Rabinett hat am Donnerstag beschlossen, der Comjetregierung durch die neue Bots icaft in Mostan eine neue Rote übermitteln gu laffen, in ber gegen die Ueberfalle ber roten Armee auf dinefifche Stabte am Umur Ginfpruch erhoben werden foll. In der Rote wird ferner erklärt werden, das Sowjetruhland nunmehr ben Rrieg begonnen habe. Die dinefifche Regierung werde von diefen Uberfällen sofort ben Bolferbund verständigen und ihn veranlaffen, eingugreifen. Die dinesische Regierung macht die Sowjetregierung für alle Schaben, die durch die bauernden ruffifchen Ueberfalle

entstanden seien, verantwortlich. Diese Rote foll in ber alle nächften Beit übergeben merben.

Berlin. Wie von zuständiger Stelle bestätigt wird, hat b Außenkommissariat der Sowjetrepubliken auf den deufst Borichlag, in Rufland und China die gegenseitigen Gefangen freizulassen, geantwortet, daß Rußland dazu leider nicht in be Lage sei, da die Ranking-Regierung ihren Berpflichtungen, beite übernommen habe, nicht nachgesommen sei. Von deutscher Sin wird dieser Schritt Rußlands sehr bedauert. Es wird erkicht das man das meiter in diesem Sinns kamiliet sein merbe. daß man boch weiter in diesem Ginne bemuht fein werbe.



Japanischer Parlamentarier mißt sich mit deutschen Sportlern

Der Abgeordnete bes japanischen Parlaments, Gigo Sugawara (mit Bollbart), besuchte in Berlin den Deutschen Jiu Jitsu-Klub, wo er - ein Meister des japanischen Rationalsports - einige Proben seiner Runft gab.

#### Torheit eines Kindermädchens

Sie will das Rind betäuben, damit es nicht hustet. Aus Ling wird berichtet: Die 19jährige Paula Riegl ift als Kindermädchen bei einer Familie De Lorenzo bedienstet. Das ihr anvertraute zweijährige Mädchen erkrankte vor einigen Tagen; es hustete sehr heftig und konnte infolge der fortwäh-renden Hustenanfälle nachts nicht schlafen. Eines Tages früh bemerkte Frau De Lorenzo, daß sich die Kleine vor Schmerzen windet und nachts mehrmals erbrochen hatte. Der Arzt stellte schliehlich eine ziemlich schwere Vergiftung durch ein Medizinal-gift fest. Das Kindermädchen gestand schliehlich, dem Kinde nachts etwas Kaffee eingeflößt zu haben, in dem sie einige Tropfen einer Augenmedigin hineingetan hatte. Die Reunzehnjährige, die einen etwas beschränkten Gindrud macht, erklärte. sie wollte das Kind betäuben, damit es in der Nacht Ruhe habe und nicht fort und fort huste. Paula Niegl wurde verhaf-tet. Für das Kind besteht teine Lebensgefahr.

#### Der König der Fassadenkletterer

Rancy. Der in Frankreich unter dem Namen "Der König der Fassadenkletterer" bekannte 25jährige Oesterreicher Johann Ebner, der, nachdem er gahlreiche Einbruchsdiebstähle in großen französischen Bade: und Kurorten verübt hatte, im Mai vom Schwurgericht in Riom zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt worden mar, ist aus bem Gefängnis im Justigpalaft von Epinal ausgebrochen. Ebner hat ichon im vorigen Jahre mahrend ber Untersuchungshaft zwei Fluchtversuche unternommen. Ehner konnte die Freiheit nicht lange genießen; er ist heute vormittag von der Gendarmerie in der Nähe von Gerardmer (Vogesen) ausgegriffen worden. Aber er war tüchtig genug, in den wenigen Lagen seinen Freiheit zahlreiche Diehstähle zu verüben, darunter einen Ginbruch in ein Juwelengeschäft in Bittel.

#### Ein Bischof ausgewiesen

Paris. Wie aus Caracas (Venezuela) gemelbet wird, durch ein Defret des Innenministers der Bischof Monfig Montes Teoca aus dem Staatsgebiet ausgewiesen word weil er in einem Hirtenbrief die Zivilehe verdammt hatte.



Nadir Khan

der neue König von Afghanisan, der frühere Kriegsminist Amanullahs.

Atok Roman von Erich Ebenstein 54. Fortsetzung. Rachbrud perboten.

Der Großreicher lächelte verschmigt. "Warum nit? Seift das, wenn's bei der Berfteigerung nit zu hoch hinaufgetrieben wird! hatt' grad ein paar Taufender frei, die ich in Grundstüd anlegen möcht!"

Er steht auf, um schlafen zu gehen. "Brauchst es aber derweil noch nit unter die Leut' zu tragen, Brigitte! Hab's nur mit dir bereden wollen, weil du die Sach' fennst. Gute Nacht."

Sie blickt ihm strahlend nach. Kann's noch einen Zweisfel geben? Er nimmt sie mit auf das Fest und er will den Erlsbacherhof kaufen. Doch sicher nur für die Rosel, damit er sie vom Hof wegbringt, wenn er dort wieder einer eigenen Hausfrau das Recht übergibt.

Es kann gar nicht anders sein! Er ist ja auch so freundsich jezt zu ihr, wie zu niemand sonst — ja, ja, diesmal hat sie sich nicht umsonst geplagt und geschunden — diesmal wird sie ihr Ziel erreichen.

#### XXVIII

Die Bachbäuerin ift merkwürdig verfüngt, feit fie fich mit ihrer Tochter ausgesöhnt und ihr Enkelfind, das tleine Bubel ber Sanni, famt Diefer fast eine Boche lang bei fich gehabt hat.

Gie ichielt und feift nicht mehr, fie flagt auch nicht mehr über die Gicht - denn es muß wohl so fein, wie die Jula fagt, daß ihr der fleine Sepperl mit feiner Kinderfröhlich, feit die bose Gicht aus dem Saus getrieben hat

Bielleicht hat fie auch teine Zeit mehr zum Krantsein, oenn seit dem Besuch der Tochter geht der Bachbäuerin gar viel im Ropf herum.

Jest hat ihr gestern ber Briefträger gar noch einen großen Brief von ber Tochter ins haus gebracht, und seit. dem ist's icon gar spaßig mit der Bäuerin geworden Sie geht gang verloren im Saus herum, hört gar nicht, wenn ian sie anspricht, seufzt manchmal, lacht dann wieder vor

fich hin und redet mit fich felber. Jula heobachtet all dies kopfschüttelnd und mit Unruhe.

Sat die Bauerin den Berftand verloren ober hat fich ihr am Ende gar die Gicht auf den Ropf geschlagen Aber am Abend, als der Jaderl ichon in fein Strohbett im Stalt gerrochen ist und auch Jula eben Gutenacht sagen will, sagt die Bachbäuerin zu ihr:

"Geh, bleib' noch ein bissel da, Jula, hätt' was du be-

"Mit mir?"

3a - icau, hast mir icon manchmal einen guten Rat geben — den allerbesten damals, wie du gedrängt hast, ich sollt mich mit der Hanni aussöhnen. Das verget ich dir wohl nie, Jusa! Ja, und jetzt tät ich halt wieder einen guten Rat brauchen!"

"In welcher Sach' denn. Bäuerin?"

"Begen dem Borichlag, den mir die Hanni gemacht hat. Weißt, sie meint halt, das Häusel da herin wär' zu feucht für alte Leut', weil zu viel Wald ist um und um, lagt sie. Dagegen bei ihr draußen auf das Kleebinderhaus icheinet allweil die Sonn'. und die Jimmer wären auch winterszeit warm wie ein Backofen, lagt sie "Des konn nur mahr sein Köuarin denn 's Eleehinder.

"Das tann nur wahr sein, Bäuerin, benn 's Kleebinder-anwesen liegt südseitlich auf der Berglehn, und 's Hrus ist luftig gebaut — ich tenn' es gut, denn von unserm Hot auf der Dedleiten haben wir ja grad hinübergeschaut!"

"Na, siehst! Ich war ichon viele Jahre nit mehr dort und hab' mich nimmer recht erinnern können Nachher, sagt die Kleebinderin auch, es war' halt ein Kreuz, daß wir uns gar so selten heimsuchen können Sie hat die drei fleinen Rinder, und feit der Rleebinder tot ift, liegt in ber Wirtschaft alles auf ihr Und ich tonnt' nit fort wegen der Gicht Und der fleine Sepperl tat allweil pengen, mar um daß er fein Ahnst nit bei fich hatt' Die amei andern taten auch ichon nach mir fragen, fagt die Sanni Und, lagt sie, es wär' halt überhaupt eine Dummheit, daß wir nit beieinand wären, wo wir jest all zwei verw'twet wären, und tät jede die Einsamseit leichter tragen, wenn sie jemand zum Reden hätt' —."

"Ja, da hat die Rleebinderin recht!"

wir uns mit der Arbeit leichter einteilen könnten, wenn wir zusammen wären. Sie tät nachher mehr 's Grobe richten und ich könnte auf die Kinder schauen. Siehst, und das tät mir freilich gut taugen — denn das kleine Bübel, det Seppl, ist mir halt gar so viel ans herz gewachsen jetzt, wie er da war!" "Meinst wirklich? Du, und das hat sie auch gesagt, daß

Die Bachbäuerin hat ein gang weiches, gutes Geficht betommen, wie fie bas fagt.

Jula ladji

3a, das glaub' to wohl! Ist auch so viel lieb und geicheit, das Bübel!"

"Gelt? Gelt?" nidt die Großmutter verflart. "Als dann, so hat halt die Hanni gesagt, ich ! U! hier alles vers taufen und qu ihr ziehen! Was meinst Lazu?"

"Bar' gescheit gedacht, Bäuerin, wenn Ihr nur gleich einen Räufer finden tut Ift halt gar so abgelegen, Die

"Bohl wahr, aber die Hanni meint, sie wüßt' einen, ber dennerst gern hineinging: den Hammer Poldl, dem einmal das Wirtshaus im Baumergraben gehört hat! Seine Iodier hat den Sulzer da herin in der Traisen geheiratet, und seit dem Hammer Poldl die Frau gestorben ist tot er helt gar so gener Poldl die Frau gestorben nähe ist, tät er halt gar so gern in ber Sulzerin ihre Rabe gieben Defter ichon hätt er sich geäußert, wenn nur was ju haben war' in der Traisen tat er sich gleich gern an

"Na, das trifft fich ja fehr gut, Bäuerin! Da braucht Ihr ihn doch bloß wiffen ju laffen —"

"Rein, dasselb dürft ich nit, jagt die Sanni, denn bet Sammer Boldl wiewohl er Geld wie Seu hat war ich größte Filz, der noch je gelebt hat Wenn der wühte will vertausen nachher gab' er mir höchstens ein Prittel vom Mert Und verschlendern gelt das mag eins jeine Sadje doch auch nit""

"Ja aber wie wollt Ihr's benn dann machen?" Die Bachbäueren lacht verichmigt

(Fortsetung folgt.)

## Unterfialtung und Wissem

#### Ich spreche mit Giidamerika

Eine Zeitungsnotiz meldet: Im transatlantischen Fernsprechlehr werden jetzt Verbindungen zu jeder Tages= und Nachtzeit Kleut . . .

So schrumpsen tausende Kilometer in ein Nichts zusammen. Ich Städte und Berge, Flüsse und selbst Meere vibriert der mit etrizität gespeiste Draht, verbindet die verschiedenen Erdteile keinander und beseitigt durch die Blitzesschnelle seiner schwinsden Wellen das noch vor kurzer Zeik unüberbrückbare Hins der großen Entsernung. Wenn an den Börsen spekusiert in, die Geschäftswelt in der Unruhe der lebendigsten Versehrssiebert und ungezählte Telegramme durch die Kabel fließen, mit der große Kausherr irgendwo in einem der Wolkenkratzer aporks oder auf der Reise in einem Hotel in Buenos Aires sig den Hörer des Telephons zur Hand und läßt sich mit seize Weschäftsfreund in der Alten Welt verbinden: niemand soll m Juvorkommen; es handelt sich um ein Nillionenobsett, bei die Kosten eines transatlantischen Ferngesprächs kaum eine sie speken.

#### din Dreiminutengespräch von der Fernsprechzentrale Berlin direft nach Buenos Aires kostet etwa 125 Mark.

heift angesichts der Entfernung von zwölftausend Kilomeiern merhin noch ein verhältnismäßig geringer Betrag.

Die Geschichte des transatlantischen Telephonverkehrs datiert 1915. Nordamerika versuchte zuerst, auf diesem Wege mit der Welt in Verbindung zu treten. Über erst acht Jahre später wie der zweckentsprechende Ersolg eines Ferngesprächs der Likanischen Gesellschaft mit einem großen Werk in der Nähe woons verbucht werden. Dann führte die intensive Arbeit von weiteren Jahren dazu, daß der überseeische Fernsprechverkehr Jahre 1927 der Oeffentlichkeit freigegeben wurde.

Beutschland hatte 1912 mit der Anlage des sogenannten Mandfabels von Berlin über Sannover nach dem Rieder= begonnen. Während der erfte Teil im August 1914 im Bewar, wurde infolge des Weltkriegs die Beiterführung nach Rheinland bis 1921 verzögert. Eine Erfindung nach der anförderte den technischen Fortschritt. Fernsprechverstärker erichen es, auf sehr große Entfernungen in den Fernkabeln Aupferleiter zu benuten. Dadurch murden die Baukoften bilich gemindert. So versügt das Rheinlandkabel noch über Mimeter starten Draht, doch find bei den weiteren Fernbereits Leiterstärken von 1,4 Millimetern und 0,9 Milli= n zur Anwendung gefommen, bei benen die größere Damp= durch Berstärfer entsprechend ausgeglichen wird. Reich= n von 3000 Kilometern und mehr ermöglichen es, in Europa prechbeziehungen durch Kabelverbindungen sicherzustellen. berntabel laufen von Berlin ftrahlenförmig nach allen Sim= ichtungen, wobei der Westen wegen seines größeren Berbevorzugt ift. Soweit die Fremdstaaten ihr Rabelnet ferestellt haben — so in England, Holland, Belgien, Frankreich, Deiz, Jtalien, Desterreich, Ungarn, Tschechostowakei —, ist direkte Berbindung mit Berlin aussührbar. Der Drahtweg auch über Berlin, wenn die umliegenden Länder miteiner in den Fernsprechverkehr treten wollen.

beträgt die Gesamtlänge der europäischen Fernkabellinien ichon mindestens 24 000 Kilometer.

Das neue Berliner Fernamt, eines der größten der Welt, def-Monumentale Front eines modern sachlichen Backsteinbaucs Praktische Inneneinrichtung verrät, konnte im Anfang die= Sahres in Betrieb genommen werden. Im Mittelftud des baues mit seinen gehn Stockwerken empfängt den Besucher digedämpste große Halle, die das zweite und dritte Geschoß mmt, mahrend die übrigen Geschoffe einen offenen Licht= bilden. Gin Sahrstuhl führt bis zu den Dachgarten, die tholung der Angestellten dienen und einen geradezu gran-Fernblid über das gewaltige Stadtbild Berlins gewähren. der überwältigenden Materie der technischen Ginrichtuntritt die Arbeit des mit dem Betriebe verbundenen Menschen in den Hintergrund, um dann aber um so lebendiger am zu werden und flar erkennen zu laffen, wieviel Kennt= Aufmerksamkeit und Anspannungsvermögen erforderlich um den täglich neu gestellten Bedingungen an Fähigkeit und tauswand gerecht zu werden.

nehmer beispielsweise vom Berliner Fernsprechamt Steinwünscht eine Fernverbindung. Das Amt Steinplatz verbet ihn mit dem Fernamt. In der Tischplatte einer Beamtin mehmers und die gewünschte Berbindung nach Amsterdam auf Istell. Den Zettel schiebt sie in den Spalt der Bandpost ihrem Platz, wo er durch Drucklust an die Hauptverteilerbesordert wird. Die hier beschäftigte Beamtin sendet nun Bettel vermittels Zettelrohrpost an den für diese Berbindung genau in der Keihenfolge der einlausenden Zettelzeiten herunt wird.

Diese europäischen Fernverbindungen erfordern ein ausgestes Bersonal. Aber die größte Schwierigkeit des Dienstes immer dann in Erscheinung, wenn transatsantische Berbinsen angesordert werden. Man hat diesen Spezialdienst besonders geeigneten Beamten zugewiesen, die viele Vorrichsen du gleicher Zeit übersehen müssen, um während der kurzen du gleicher Zeit übersehen müssen, um während der kurzen des geichter des Senders richtig regulieren, autommenden Strom auf eine enisprechende Höhe halten! Weduld und der dazu gehörende Spürsinn sind nur einige Gigenschaften dieses Beruses. Ein abenteuerlicher Fall mete sich fürzlich

der Suche nach einem aus Amerika angerusenen Kausmann, bereits zwei europäische Städte verlassen hatte und endlich in Berlin für den Anruser aussindig gemacht wurde.

wie großartige Zwedmäßigkeit der modernen und technisch indeten Organisation von Material und Menschen im neuen Gernamthochhaus hat auch in durchdachter Sachlickeit

## Hier wird gefilmt

Willem van Dekker verließ sein Zimmer im Grand Hotel in Gardonne und schritt auf den Fahrstuhl zu. Bon der anderen Seite des Korridors näherte sich ihm eine Dame in einem silbers sunkelnden, tief ausgeschnittenen Abendkleid. Als sie Willem sah, blieb sie einen Augenblick stehen, ließ vor Ueberraschung ihren Fächer fallen, schlug die Handsschen aneinander und rief, indem sie auf den verduzien jungen Mann zustürzte: "Charles! Da sind Sie ja endlich! Himmel, haben wir uns um Sie geängstigt! Wann sind Sie denn gekommen?"

Willem hatte den Fächer aufgehoben, reichte ihn lächelnd der Dame und erwiderte: "Ich fürchte, Gnädigste sind in einem Fretum besangen. Ich heiße nicht Charles. Gestatten: Dekker, Willem van Dekker."

"Ach, Charles, laffen Sie die dummen Wige! Sie muffen doch immer scherzen!"

"Aber wirklich, hier muß eine Berwechselung vorliegen, Gnädigste. Darf ich Ihnen zur Legitimierung meinen Baß zeigen?" lachte amusiert der Hollander und reichte ihr das Dokument.

Sie war offenbar verblüfft. "Sollte es möglich sein? Dann müssen Sie meine Vertraulichkeit entschuldigen, Mynherr. Es tut mir wirklich außerordentlich seid. Aber diese Aehnlichkeit ist ja kaum glaublich."

Im Fahrstuhl ersuhr Dekker von der Dame, daß er es mit einer französischen Filmschauspielerin zu tun hatte, die mit einisgen Freunden nach Gardonne gekommen war, um am Ufer des Gardoses Ausnahmen zu einem historischen Film aus der Dantezeit zu machen. Die Gesellschaft erwartete seit zwei Tagen den Helben, eben diesen Charles, der die verblüffende Lehnlickeit mit Willem van Dekker hatte. "Er wollte durchaus noch einige Tage in Junsbruck bleiben und die Nordwand besteigen, aber er müßte nun längst hier sein. Hoffentlich ist ihm nichts passiert! Jedensfalls muß er gehörig Konventionalstrase zahlen."

Einige Minuten später sernte Willem den Filmschauspieler Roger Monneur, Billy Humphry, den Regisseur, Jean Scherk, den Operateur und den Namen seiner schönen Bekanntschaft Desiree Gottard, kennen.

Die Geschichte machte Willem riesigen Spaß. Diese Leutchen waren so nett, lieb und lustig, und die dunklen Augen Desis hatten es ihm bereits ein wenig angetan. Sinzu kam, daß Willem ein großer Filmfreund war. Er freute sich schon jest darauf, seinen Amsterdamer Freunden von dieser entzückenden Bekanntschaft erzählen zu können.

Willem ersuhr Einzelheiten von dem Monumentalfilm, der schon fast vollendet war, in Florenz, Rom, Verona spielte, und zu dem lediglich noch ein paar Außenausnahmen an dem märchenshaft schönen sommerlichen Gardasee sehlten. "Wir werden mit dem Auto nach Gargnano sahren, uns am Berge dort eine hübsche Stelle aussuchen, und Sie sollen sehen, daß wir Ausnahmen von überwältigender Schönheit erhalten werden", versicherte Humphrn, der Regisseur.

Willem träumte die ganze Nacht von den Scaligern, von Guelfen und Ghibellinen, vom Kurbelkaften und von den be-

Jaubernden Beinen Desirees. —

Zwei Tage später war der erwartete Filmschauspieler immer noch nicht da. Statt dessen verkündete Billy an der gemeinsamen Wittagstafel, er habe soeben eine Depesche erhalten; der Gsel habe an der Nordwand das Bein gebrochen und liege im Junsbrucker Krankenhaus. "Schöne Bescherung!" tobte Billy. "Der Film muß am Fälligkeitstermin raus; sonst sind wir pleite. Muß

ber Dummkopf auch noch an irgendwelchen Nord- und Ofwänden rumklettern! Na, bem werd' ich's besorgen!"

Desiree zündete sich seesenruhig eine Zigarette an: "Billy, ich hätte einen Borschlag zu machen." — "Rede aber schnell und gut," knurrte Billy. — "Wie wäre es, wenn unser Freund, unser lieber Mynherr van Detker, aushelsen würde? Seine Aehnlichkeit mit Charles ist frappant, und viel würde er nicht zu spielen haben. Er kann uns retten. Was meinen Sie, lieber Villem?"

Willem war Feuer und Flamme. Billy Humphry ließ Sett tommen. So wurde die Sache gedeichselt . . .

Am andern Tage glühte die Sonne. Man suhr mit Willems orangegelbem Auto, denn die Limousine der Filmgesellschaft war dei Charles in Innsbruck. Willem wurde geschminkt, in ein Les derwams gesteckt, erhielt eine zerzauske Berücke auf seinen blons den Schädel gestülpt, und man versicherte ihm, die Aehnlichkeit mit Charles sei erschütternd. Desi hatte sich schon im Hotel koftimiert. Als sie ihren Sommermantel ablegte, stand sie in einem zerschlissenen grauen Gewande da. Sie muste im Jink, hatte sie zu sinden. Er muste sich über sie beugen, und in diesem Augenblick hatte er einen gewaltigen Schlag von einem räubzerichen Ghibellinen zu empfangen; dieser Schlag würde selbsteredend simuliert werden, beruhigte man ihn. Er hatte nichts weiter zu tun, als möglichst naturgetreu ohnmächtig neben der bereits wie entselt am Boden liegenden Desi niederzusinken.

Es folgte die Probe. Malerisch legte sich Desi auf den glühenden Felsboden. Willem schritt heran, blieb erschrocken stehen, stürzte auf sie zu und beugte sich über sie. "Bravo," sagte der Regisseur. "Bleiben Sie in dieser knienden Stellung! Sie sind ein Genie, Mynherr van Dekker. So, jeht kommt Monneuc. der Chibelline, und gibt Ihnen den Schlag. Achtung, nicht ums dreben!"

Im nächsten Moment erhielt Willem einen furchtbaren Schlag über den Schädel. Er verlor augenblicklich das Bewuhtsein . . .

Als er wieder erwachte, war es tiese Nacht. Er mußte sich lange besinnen, dis er sich an das Geschehene erinnerte. Als er aufstehen wollte, entdeckte er, daß seine Hände und Füße gefesselt waren. Und im Munde steckte ein dicker Knebel. Willem begriff. Mühsam richtete er sich auf, versuchte die Fesseln zu lösen, rieb sich dabei die Saut auf, das Blut tropste, doch die ledernen Fesseln hielten stand. Es blieb ihn nichts anderes übrig, als den Morgen abzuwarten. Vormittags gegen zehn Uhr sand ihn ein Bauer und erlöste ihn.

In seiner schmutztarrenden Lederjade wankte Willem nach Garbonne zurück. Im Grand Hotel hatte man ihn noch nicht vermißt, denn die Spijbuben hatten telephonisch Bescheid gegeben, daß man nicht zurücksommen würde, da sich die Aufnahmen verzögert hätten. Willem vermißte seine Brieftasche mit einigen tausend Gulden, seine Brillantnadel, ein paar kostbare Mansichettenknöpse, zwei Brillantringe, seine goldene Uhr und das orangesarbene Auto. Seit seiner Rücksehr aus Italien hat Willem einen seltsamen Hat auf das Kino, zur Berwunderung seiner Freunde. "Kino," sagt Willem, "bleibt mir vom Leibe mit eurem Kino! Kino ist Berstachung, sawohl. Der Mensch von Kultur geht nicht ins Kino. Der Mensch von Kultur geht ins Theater, jawhl."

für den besten Schutz und die Erhaltung der menschlichen Gesundsheit gesorgt. Gine Reihe sozialhygienischer Ginrichtungen sorgen für das Wohlbesinden der 200 männlichen und über 1400 weißslichen Angestellten. In überraschender Freundlickseit präsentieren sich das helle Krankenzimmer mit dem anschließenden Bad, die großen Ausruheräume mit ihren Liegevorrichtungen und inmitten der Dachgärten die eingebaute hallensörmige Kantine.

#### Wieviel Deutsche gibt es?

Wir wiffen wohl, da die Bahl der Deutschen innerhalb der Reichsgrenzen jest über 63 Millionen beträgt, aber wieviel Deut= sche überhaupt auf dem Erdball wohnen und wie die Auslands= deutschen verteilt find, darüber find die sorgfältigen Untersuchunfforg Minkler, ber bas Statistische Institut für Minderheitsvölker leitet, von besonderem Interesse. Nach seinen Feststellungen gibt es gegenwärtig 94 1/2 Millionen Deutiche auf der Erde, von denen 62,2 Millionen innerhalb des Deutichen Reiches wohnen. In europäischen Läundern gibt es 82 862 000 Deutsche, etwa 18 Progent der gesamten europäischen Bevölferung. Bon den Auslandsdeutschen wohnen 19,6 Millionen, alfo etwa 62 Prozent aller Auslandsbeutschen, in Europa. Der amerifanische Koninent wird von etwa 11 Millionen Deutschen bewohnt; in Mien gibt es 197 000, in Auftralien und Bolnnefien 161 000 und in Afrita 127 000. Unter ben Ländern, die die meifte beutiche Bevölkerung nach dem Deutschen Reich haben, steht natürlich Desterreich mit 5,7 Millionen an der Spize; 90 Prozent aller Bewohner des heutigen Desterreich sind Deutsche. In der Tschechossowatei leben 3 700 000 Deutsche, 27,4 der ganzen Bevölswissen ferung, in Polen an die 2 Millionen, in Jugoslawien 1/2 Million, in Rumänien ungefähr 700 000 Deutsche. Rußland hat etwa 1,8 Millionen Deutiche, und ju ben Auslandsbeutschen im Rordoften gehören auch noch die Danziger, Memeler und die Deutschen in Lettland mit 500 000 Seelen. In Schleswig, in Tirol, in Eupen-Malmedn, das jest zu Belgien gehört, in Elfaß-Lothringen woh-nen an 2 Millionen, von denen 1,7 Millionen auf Frankreich tommen. Die Bahl ber Deutschen in ben Bereinigten Staaten beträgt 9 Millionen und macht 81/2 Prozent ber weißen Stammes= bevölkerung aus. Außer diefen deutsch-amerikanischen Bürgern der Bereinigten Staaten hat man aber bei der letten Bolfsgahlung noch 1 686 000 Deutsche gezählt, die im Auslande geboren wurden. In Brafilien ichatt man die Bahl ber Deutschen auf ungefähr 600 000, in Kanada auf 200 000; in Argentinien gibt es 50 000 Deutsche und in Chile 30 000.

#### Rätsel-Ede

#### Leiftenrätsel



Die Buchstaben sind so zu ordnen, daß die mittelste wages rechte Reihe den Namen einer Figur aus der Oper "Lohengrin" ergibt. — Die senkrechten Reihen bedeuten: 1. kirchlicher Name eines Sonntags, 2. Musikinstrument, 3. griechische Insel, 4. Offizier der friderizianischen Armee, der später in amerikanische Dienste trat, 5. Fußbekseidung.

#### Auflösung des magischen Quadrats



## Lebensroman einer Schauspielerin

Bieder einmal ist der Name Marie Orska in aller Munde; die private Tragödie, die sich in den letzten Wochen vor den Augen der Oeffentlichkeit abgespielt hat, beschäftigt nun auch die Polizei, die sich bemüht, die spurlos Verschwundene wiederzusinden.

Dieje ungewöhnliche Frau, Die heute mahricheinlich im Morphiumrausch durch die Straßen einer Großstadt irrt, hat ein Leben hinter sich, das wie ein abenteuerlich-sensationeller Film annutet. Bielen ift Maria Orsta ein Ratfel geblieben, eine urheimliche Sphing. Ber fie aber naher fannte, wußte, daß fie ein innerlich zerriffenes, von ungeheurem Chrgeis getriebenes, im Grunde verzweifeltes Geschöpf war. Aus einer angesehenen tuffis schen Familie stammend, hatte sie ihren Willen, Schauspielerin zu werden, gegen heftige Widerftande durchgesett. Energie hatte fie die beutsche Sprache erlernt; anfangs störte ihr flanischer Akzent, den man später — als sie berühmt geworden war — eigenartig und individuell fand. Ihr schauspierisches De-but fand in Mannheim statt, wohin sie Prosessor Ferdinand Gres gori engagiert hatte. Als ihr dort schauspielerische Erfolge verfagt blieben, ging die Orska, die damals noch ihren bürgerlichen Vornamen Daisn trug, nach Hamburg. Dort hatte sie gegen ftarke Widerstände gu fampfen, obwohl ihr Empfehlungsbriefe ihrer Familie Zutritt jur hamburger Gesellschaft verschafften. Mit ihrer icharfen Intelligeng erkannte die Schauspielerin, daß ihre fünfts lerischen Leistungen sie mahrscheinlich nie aus der Masse herausheben würden. Sie schlug also einen anderen Weg ein, um berühmt zu werden. Sie, die im Grunde ihres Wesens durchaus bürgerlich war, begann fich durch Standalaffaren einen Namen zu machen. Mit Absicht wob fie eine Legende um fich; fie wollte in den Augen der Deffentlichkeit die erbarmungslose, gefährliche Orsta fein, der alle Manner verfielen. Als ber Mann, den fie liebte, Selbstmord beging, stand es für die Deffentlichkeit fest, daß Maria Orska ein Bampyr sei. Nun war ihre Zeit gekommen. Sie mußte, daß die Reichshauptstadt der geeignete Boden für sie sein wurde. Rurg entschloffen reifte fie nach Berlin, wo fie mit unbeirrbarer Babigteit ein Engagement fuchte. Sie hatte aber den Wert ihres schlechten Rufes überschätt; denn sie wurde überall abgewiesen. Zulett suchte sie das Direktionsburo von Meinhard und Bernauer auf. Auch dort holte fie fich eine Abfage. Aber die Orsta war nicht so leicht abzuschütteln. Sie ichwang fich auf einen Tisch und spielte bem miderftrebenden Direftor, der nicht mußte, wie ihm geschah, die Salome von Ostar Wilbe vor. Mit einem breijährigen Kontraft verließ fie bas Büro des Theaters, das der Schauplat ihres glanzvollen Auf-

Durch die Darstellung der Lulu in Bedefinds "Erdgeist" murde sie berühmt. Die Borstellungen, in denen sie auftrat, waren wochenlang vorher ausverkaust. Selbst die abfälligen Ursteile bekannter Kritiker vermochten ihren Kuhm nicht zu schmäslern. Bon dieser Frau ging ein erotisches Fluidum aus, sie schuf Atmosphäre, die das Publikum der Kriegszeit und der Kevolustionsjahre brauchte. Jahre hindurch nannte man das Theater, an dem sie auftrat, die "Orska-Bühne", denn der Spielplan war nur

Wedefind, die Orsta-Rollen enthielten, und der dramatifierte Kagensteg von Sudermann wurde aufgeführt, weil die Orska die Frauenrolle darin spielen wollte. Als das Publifum später nicht mehr viel für dämonische Frauen übrig hatte, trat Maria Orska in französischen Lustspielen auf. Sie hatte sich für diese Stude eine bestimmte Schablone zurechtgemacht, fie spielte - mochten bie Stude heißen, wie sie wollten — stets dasselbe, mit in raffiniers tem Lugus gefleidete, gragioje, plappernde Bejdopf. Aber unter der glanzenden Sulle frag eine gefährliche Rrantheit: Die Orsta war seit langem dem Morphium verfallen. Als ihre Che mit einem schriffen Migklang endete, brach die Orsta gusammen. Seitbem mar fie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie trat nur noch selten auf, denn Monate hindurch mußte sie Entziehungs= furen machen, die aber stets nur einen vorübergehenden Erfolg hatten. Wer die Künstlerin kannte, erschrak, als er sie in dem Stild eines jungen unbefannten Defterreichers auf ber Buhne fah. Diese Frau, die in bem Schauspiel ein verfolgtes, leiden= des und verzweifeltes Wefen darftellte, spielte nicht, sondern erlebte die Rolle. Der Selbstmord ihrer Schwester, der Gräfin Gas briele Sera-Manischedda, traf die Orska schwer.

Noch einmal trat sie vor das Berliner Publikum, noch einmal errang sie einen großen Erfolg in einer Rolle, die sie früher nie gespielt hätte. Sie stellte eine alte, hähliche, vom Leid zerbrochene Frau dar. Eingeweihte wußten damals, daß sich die Schauspielerin in den Pausen Morphiuminjektionen geben ließ, um ihre Rolle überhaupt durchführen zu können. Bald darauf erfolgte ein völliger Zusammenbruch, der später eine Internierung in einem Frrenhaus notwendig machte. Nach ihrer Entlassung eilte die unglückliche Frau — von einer sigen Idee getrieben — auf die Redaktionen der großen Berliner Zeitungen. Dort beteuerte sie immer wieder, daß sie keineswegs Morphiniskus seit. Aber in Wien, wohin sie sich später begab, kehrten die Tobsuchtsansälle wieder. Tros scharfer lleberwachung sloh Maria Orska nach Köln, wo eine neue Entziehungskur begann. Nun ist sie auch vor dem Urzt, dem sie unbedingt vertraute, geslohen. Niemand weiß, wo die arme, geistesgestörte Frau herumirren mag, niemand kann absehen, in welchen Abgründen dieses gehehte Leben enden muß.

Lette Nachricht:

#### Maria Orsta ermitelt.

Die Bühnenbünstlerin Maria Orska, die vor einigen Tagen nach ihrer Entlassung aus einem Kölner Sanatorium spurlos verschwunden war, ist inzwischen in der Staatlichen Klinik in Bürzburg ermittelt worden. Sie wurde am Mittwoch bewußtlos im D-Zug Frankfurt—München ausgesunden. Der Bahnhofsarzt in Mürzburg stellte sest, daß sich die Künstlerin in einem Morphiumrausch befand. Sie wurde deshalb in die Staatliche Klinik geschafft, wo sie mehrere Tage ohne Bewußtsein lag. Luch am Dienstag konnte sie noch nicht sagen, wo sie seit ihrer Entlassung aus dem Kölner Sanatorium gewesen ist.

Mars bringt Berwirrung und Unordnung unter die Bes völkerung, deutet auf Kriegsgefahr, zumindest aber auf Konflitte und kriegerischen Geist. Jedensalls gelingt es der Regievung, Kuhe und Ordnung aufrecht zu erhalten.

Der Uranus zeigt auf Explosionsunglüde, ferner Angriffe und Beleidigungen gegen das Staatsoberhaupt.

Die Kosten des Militarismus driiden vermehrt auf den Bolkswohlstand.

Mars zeigt Agitation gegen die Nation, Differenzen mit den Rachbarjtaaten an.

Schwere Fehler in der Diplomatie und Politik werden scharfe Migbilligungen ersahren und ju ernsten Störungen im diplomastischen Berkehr Anlah geben.

Gisenbahnunfälle, Grubenungsücke und Erdstöße, große Feuersbrünste und Explosionskatastrophen, Zerstörungen und Ungehorsam in Gesängnissen werden durch den ungünstigen Aspekt des Uranus zu Mars und Saturn ausgesöst.

Jupiter in Gedrittschein zu Benus und Merkur günstig zu Mars und Uranus bringen Aenderungen in Schul- und Erziehungsfragen (Fortschritt).

Die Stellung des Mars und Saturn ist sehr bedenklich und dürsen aufreizende revolutionäre Versammlungen und Streiks nicht als gegenstandslos betrachtet werden.

Merkur zeigt eine gewisse Rührigkeit und Tätigkeit mit ben Ausland an. Es dürften eine Reihe günstiger Verträge geschlofen werben, die den Sandel in Fluß bringen.

Jupiter begünstigt diesenigen, die eine leitende Stellung bei Militär und Marine einnehmen. Der Reichstag bleibt weiter hin unter Druck des Mars und Uranus. Es ist möglicherweile mit einer Auflösung zu rechnen.

Der große Kampf zwischen dem polnischen Reichstag (Seinl und Piljudski dauert fort. Die Meinungen der beiden Gegut gehen weit auseinander. — Unter entgegengesesten planetarischen Einflüssen werden sie weiter für das Ziel, das sie für richtig halten, kämpfen. Doch ist es wahrscheinlich, daß der unter den mächtigen Einflüssen stehende Pilsudski die Macht für eine gwisse Zeit behalten wird, doch dürfte er sich im April und noch gegen Ende des Jahres auf etwas Unerwartetes gesaßt machen Er sollte Vorsorge für Leben und Gesundheit treffen.

#### Rochfalz als Feind des Tuberkulöfen

Als Robert Koch den Tuberkelbazillus und in ihm die und zweiselhafte Ursache der Tuberkulose entdeckt hatte, glaubte mot mit der Erkenntnis auch die Hellung der Krankheit in der Jud haben. Benn es gelang, die Tuberkelbazillen im Körper die Hoffmung trog. Man fand kein Bernichtungsmittel, feit Hoffmung trog. Man fand kein Bernichtungsmittel, formateria magna sterilisans, das nicht zugleich auch den Köppe geschädigt hätte; und man erkannte, daß es zwar keine Tuberkuloskrankheit ohne Tuberkelbazillen gab, aber auch, daß die wesenheit dieser Bazillen nicht gleichbedeutend mit Erkrankung. Die Bazillen sind nur die eine Ursache der Erkrankung, die and dere liegt in der Beschaffenkeit des Körpers, seiner "Krankheits bereitschaft". Nur wenn der Körper dem Machstum der Bazillen günstige Bedingungen bietet, können diese sich so entwickeln, ihre Gistwirtung die Erscheinungen der Tuberkulosekrankheit ser

Daher haben die neuzeitlichen Seilungsbestrebungen 2011 großen Teil das Ziel, den Bazillen den menschlichen Körper ungenießbar wie möglich ju machen. Also feine Beschaffenheit in Diefer Behandlungs Sinne der Bazillenabwehr zu andern. gedante wiederholt und bestätigt in einer Begiehung alten Bol glauben — nämlich die Gewohnheit, dem Schwindjüchtigen in bei Nahrung reichlich Fett zu geben. Darüber hinaus geben bet suche, den Salzhaushalt des Körpers umzustellen. Man weiß ist die elektrischen Spannungen im Körper, die mahricheinlich die gesamten Lebensvorgange von ausschlaggebender Bedeutung find, durch den Gehalt an Salgen in den Gewebefluffigfeiten dingt find. Besonders die Salze der Leichtmetalle des Kalium Ratriums, Kalziums, Magnesiums und anderer mit Chlor in nen dabei eine große Rolle ju spielen. Sier seben die Bersuch ein, die mit dem Namen Gerson, Sauerbruch, hermannsdorf Beigabe von Pflanzentoft viel Kaliumfalze enthält, die Seilung bedingungen des Körpers bei Tuberkolose verbeffert. Sie gebil außerdem noch tochsalzfreie Salzgemische als Arznei.

Diese Behandlung soll bei Knochens und Hautitubertuld günstige Ergebnisse gehabt haben, also bei Krankheitssormeil, an sich weniger das Leben bedrohen als die Lungenerkzankuldes der Lungentuberkulose sind die Bersuche noch im Gangeinsten der nuch dringend gewarnt werden, daß Lungenkranke in bekannten Hossinungssreudigkeit von dem neuen Versahren der erwarten. Auch die Aerzie, die mit dieser Neuerung sich sassen, verzichten keineswegs auf die bisher übliche Behandlung mit Freiluftliegekur oder mit chrurgischen Eingriffen, sie gland nur, durch ihre Ernährungsweise die bisherigen Ergebnisse verbesser zu können.

Es muß ferner darauf hingewiesen werden, daß die kodselle arme Ernährung ebenso viel Geduld und Ueberwindung seitels der Kflegeperson wie des Kranken verlangt. Die Menschen nun einmal seit Jahrtausenden an das Kochsalz als Kahrungs würze gewöhnt.

Die Köchin muß also die schwere Kunst erlernen, die sonit mi Kochalz gewürzten Speisen durch andere Zutaten schmakhaft is mochen. Böllig läßt sich das Fehlen des Salzen nicht bei wen Gerichten verbeden. Es muß daher auch der Kranke, zumal wen seine Eklust nicht rege ist, eine beträchtliche Ueberwindung auf bringen, um die ungewohnt schweckende Nahrung zu seine

#### Polens Schidfal 1930

In dem Gbertin-Kalender für das Jahr 1930 finden wir eine Boraussage über das Schickal Polens im Jahre 1930:

Für das Jahr 1930 zeigen die Gestirne im allgemeinen folzgendes an:

Das Jahr 1930 unter wechselseitigen Einflüssen zwischen Sonne, Mond, Benus, Mars und Saturn und unter negativen Aspetten zwischen Jupiter, Neptun und Merkur, wird von einer Politik beherrscht, die sowohl nach innen wie außen nichts wesentlich Gutes bringt.

Materielle Interessen, Handel und Industrie, der Geldmarkt, werden teilweise in Unordnung kommen, und Not, Unzustiedenzheit, Krankheiten und Verbrechen, Chescheidungen, Unmoralität werden zunehmen.

Saturn im Geviert zu Uranus fann zur Unruhe Anlag geben durch Krankheit oder Tod einer oder einiger hoher Persönlich=keiten.

Bur Sanierung der Finangen zeigen sich Gelegenheiten, jeboch sind diese mit Schwierigkeiben verbunden und mit schwieris gen Konzessionen verknüpft.

Mars zeigt Verkehrsunglück und gespanntes Berhältnis zu ben Nachbarftaaten an. Jupiter stellt ein Steigen der Bodenwerte in Aussicht.

Mond und Merkur sind für das Erziehungswesen, Bergnügungsorte, Presse, Gesandschaften günstig, doch der negative Uranus bringt ungeordnete Zustände in Seer und Warine und geheime Verschwörung, Verrat in den Verhandlungen mit auswärtigen Mächten wird aufgedeckt.

Unter Einfluß des Neptun wird der auswärtige Handel beeinträchtigt. Der Mond erhöht die Sterblickeit unter Frauen, Kindern und jungen Leuten.

Unangenehme Standale, Prozesse in gesetgeberischen und religiösen Kreisen beschäftigen die Deffentlichkeit.

Mars stört zeitweise den Frieden des Landes und begünstigt auswärtige Ansprücke, weshalb die Regierung vorsichtig sein soll.

Differenzen zwischen Regierung und Parlament bestehen weiter und nehmen zu.

Supiter weist auf Schenkungen an Institutionen hin, doch werden die Leiter dieser Institute unnüt verschwenden und

Unehre ernten. Unmerkung: Einige ber oben gemachten Aussagen erstreden sich auss ganze Jahr und rüdwirkend auss Vorjahr und können

sich wiederholen, ähnlich verhält es sich mit folgenden Ereige nissen:
Der negative Mars zeigt Kampf und Krisen für die Regierung, möglicherweise schwankende Bolitik, Krankheits- und Todessälle in höchsten Regierungskreisen und unter berühmten

Männern an.
Der Mond bringt Unzufriedenheit der Boltsmassen.

Die Presse wird Nebergriffe in Seer oder Marine zu scharf fritisiseen.

Jupiter und Mond begünstigen Schwankungen in Uftien, Bertpapieren, und am Getreides und Hopfenmarkt, der offizielle Exporthandel wird geschwächt, aber auf Umwegen blüht er gut.

Das Wetter wird vormiegend feucht sein, auch werden zeits weise starke Regenfälle viel Schaden anzichten. Die Eklipse der Sonnen und die Konjunkttion Mars zu Sasturn, Uranus und Jupiter zeigen Stürme, Berwiskungen und im

Winter große Schneestürme an. Unter Ginfluß des Uranus werden günstige Reformen durch, geführt werden, besonders das Berkehrsney weitgehend ausge-

baut. Saturn in negativer Stellung dextet auf empfindliche Störungen und Berzögerungen in auswärtigen Angelegenheiten.

## Die Dame und ihr Kleid



1. Nachmittagskleib aus bedrucktem Seibensamt. Die eigenartig eingesetze Passe ber Bluse endet am Halsausschnitt in einer Schleife. Rod mit glodigem Ueberwurf.

2. Fesches Kleid, schwarzeweiß fariert — westenartig einges setzes Jabot — weißer Ledergürtel.

3. Flottes Herhstensemble: einfaches Stricksleid mit Kildelbergürtel — Pelzmantel aus geschorener brauner sibirische Kahe mit Nutriabesah.

4. Herbstmantel aus Tweed mit modernem Bolero. Cape Der große Kragen und die Manschetten aus australischen Dpossum.

## Bilder der Woche

## Deutschlands "Graf Zeppelin" u. Englands "R 101" – die Sinnbilder eines friedlichen Wettkampfes der Nationen

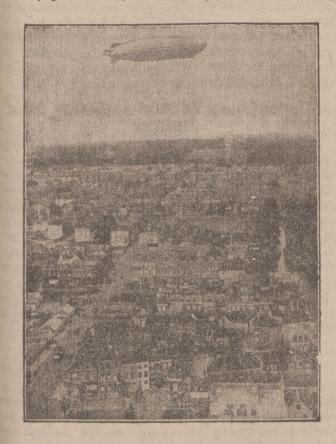



### Die verschiedene Gestaltung beider Luftschiffe

des "Grasen Zeppelin" (oben) und des "R. 101", geht am beutslichsten aus dem verschiedenartigen Verhältnis von Länge und Durchmesser hervor. Diese Abmessungen, die in unserer Zeichnung in Metern angegeben sind, ergeben einen Rauminhalt von 105 000 Kubikmetern beim "Graf Zeppelin" und von 140 000 Kubikmetern bei "R. 101".

Links:

"Graf Zeppelin" über dem Haag bei seiner am 18. Oktober durchgeführten Hollandfahrt.

"A 101" über der Londoner St. Pauls-Kathedrale

bei seinem ersten Probeflug am 14. Oktober. (Kombinierte Aufnahme.)





#### Die Wahl des neuen rumänischen Regenten

tier den verstorbenen Regenten Buzdugan fiel auf einen Vertrauensmann der Bauernregierung Maniu, den Richter am Kassationshof Konstantin Saraheanu (Witte). Links neben ihm Patriarch Miron Christea, der gleichfalls dem Regentschaftsrat angehör, der Ministerpräsident Maniu.



#### Jum Start der ersten Weltraumrakete

Der Leuchtturm auf der Greifswalder Die, einer kleinen, östlich der Südspiße Rügens gelegenen Insel, wo am 19. Oktober der Start der von Oberth konstruierten Weltraumrakeie ersolgen soll. Auf dem Festlande war ein geeigneter Startplatz nicht zu finzen, da die Versuche nur auf einem Gelände startsinden dürsen, das im Umkreis der vom Geschoß erreichten Höche unbewohnt ist. Projessor Oberth rechnet damit, daß die Rakete bis in die höchsten Schichten der Atmosphäre, etwa in eine Höche von 60—70 Kilometer vordringen wird.



Reichsminister a. D. Dr. Hamm 50 Jahre alt

Der frühere Reichswirtschaftsminister Dr. h. c. Eduard Hamm, Geschäftsssührer des Deutschen Industries und Handelstages, bes ging am 16. Oktober seinen 50. Geburtstag. Dr. Hamm, der in Passau geboren wurde, ist aus dem banerischen Justiz und Berwaltungsdienst hervorgegangen.



Der Stapellauf des Kreuzers "E"

ber auf den Namen "Leipzig" getauft wurde, auf der Marines werft Wilhelmshaven am 18. Oktober. (Nach einer Zeichnung.)

## "Graf Zeppelin" in Oberschlesien

Die Fahrt über das Industriegebiet — Überall stürmische Begeisterung

#### Ueber den Nordwestfeil Oberschlesiens

Rreuzburg. Die Dberichlesien-Tahrt bes "Graf Zeppelin" begann eigentlich in Kreugburg, wo das Luftschiff, von Breslau tommend, um 9,47 Uhr gesichtet wurde. Aus den Radbar= ftädten und aus allen Teilen des Nachbarfreises tamen die Meniden mit Magen, Motorradern, Autos, Omnibuffen, mit der Eisenbahn und zu Fuß nach Kreuzburg. Schon in den ersten Morgenftunden herrichte lebhafter Berfehr. In den Stragen wogte die Menschenmenge auf und ab. Auf dem Ringe verfammelten fich Taufende von Menschen und die Säuser hatten Flaggenschmuck angelegt. Auf der Rasenfläche des Stadions grühte ein "Billfommen". Benige Minuten por der Ankunft des Luftschiffes verkündete die Feuerstrene vom Rathausturm herab das Erscheinen des Zeppelins. Bald war alles in höchster Erregung, denn icon war der Luftriese, von Konstadt fommend, ju Ruhig gleitend, durchichnitt er mit donnernden Motorgeräuschen die Luft und überflog in etwa 500 Meter Höhe die Stadt direft über dem Rathaus. Als "Graf Zeppelin, das Rathaus passierte, spielte die Stadtkapelle das Deutschland-Lied. Die Gloden läuteten, Girenen heulten, begeisterte Menschenmassen brachen in Surra-Rufe aus, mit Taschentüchern schwenkend und Süten winkend, verfolgte man mit strahlenden Gesichbern den Weg des Luftschiffes. Langfam dog der filbergraue Riefenkörper feine Bahn, verichwand in sudwestlicher Richtung und flog nach

#### Ueber der oberschlesischen Regierungshauptstadt

Oppeln. In Windeseile hatte sich in der ganzen Stadt die Meldung von dem bevorstehenden zweiten Besuch des Luftschiffes "Graf Zeppelin" verbreitet. Ueberall füllten schwarze Menschenmassen die Fenster und Baltons und die Dächer auf den Häusern. Auf dem langen Oderstrand hatten die Oppelner Schulen Ausstellung genommen. Eine Masse von Neugierigen hatte sich auf dem Deter-Plat versammelt, wo eine Radiosirma die neuesten Zeppelin-Meldungen durch Riesenlautsprecher bestanntgab. Als der Zeppelin nahte, ertönten Böllerschüffe. Um 10,08 Uhr wurde "Graf Zeppelin" in langsamer Fahrt über Oppeln gesichtet. Er treuzte quer über der Stadt und warf über dem Regierungshauptgebäude des Oberpräsidiums einen Postbeutel ab. Ungeheuer groß war der Jubel der Bürgerschaft Von den Dächern und Fenstern slatterten Tausende von Taschentüchern dem Luftschiff zu.

#### Kurs nach dem Induftriebezirk

Ersiz-Strehlig. Nach 10,25 Uhr erschien bereits "Graf Zeppelin" über dem oberschlessischen Kreisstädtchen Groß-Strehlig. Die Ankunft wurde durch ein Feuerwehrauto in den Straßen der Stadt bekannt gemacht. Das Auto führte ein Pkakat mit sich: "Zeppelin kommt". Die Sirenen der Zement- und Kalkwerke und anderer Fabriken erkönten beim Nahen des Luftriesen. Sämtliche Schulen hatten frei. In der Nähe der Brauerei Dietrich wurde ein Kostbeutel abgeworfen, der Brieß- und Postkartengrüße mit Schweizer Adressen enthielt. Die Bewölkerung war, wie überall, auch hier sehr begeistert und jubelte Zeppelin unaufhörlich zu.

Von Groß-Strehliß nahm der Zeppelin Kurs auf das Industriegebiet. Wenige Minuten datauf hörte man das Surren der Motoren bereits in der Nähe von Peiskretscham. Der Sender Gleiwig verbreitete solgenden Villsommensgruß der Stadt Beuthen:

"Billtommen über Beuthen! Hunderttausende West= und Oftoberschlesier erwarten Sie im Stadion Beuthen D.-S., wo Begrüßung ersolgt. Bitten, geplante Schleifensahrt über Stadion Veuthen auszuführen."

Der Zeppelin erschien dann über den oberschlesischen Industriegemeinden und wurde u. a. in Miechowiz und Rokitinig gesichtet. Ueberall, auch auf dem Lande wie in den Städten, Begessterungstaumel. Aller Aerger mit den vielen oberschlesischen Zeppelinenttäuschungen ist vergessen, Oberschlesien freut sich über das deutsche Bunderwerk.

#### Ueber der Beuthener Ece

Beuthen. Kurz vor 11 Uhr verkündeten Sirenenzeichen, daß die Ankunst des Zeppelins in absehbare Nähe gerückt ist. Die Schulen schlossen um 9 Uhr und begaben sich geschlossen nach dem Stadion, der neuen hindenburg-Kampsbahn, wo sich bereits in den frühen Morgenstunden gewaltige Menschenmassen angesammelt hatten, um den Luftriesen zu bewundern. Die Zusahrtsstraßen und Wege waren bald mit unübersehbaren Menschen überssäht. Autos und Motorräder jagten einander in unmittelbarer Volge. Die Straßenbahnen und sädtischen Autobusse waren überssüllt und brachten immer neue Menschenmassen aus der ganzen Umgebung, insbesondere auch aus Polnisch-Oberschlessen. Man erzählt, daß sogar viele Besucher bis aus Krakau nach Beuthen kamen, um nur den Zeppelin zu sehen.

Um %11 Uhr verkündete der Riesenlautsprecher im Stadion, daß der Zeppelin bereits nach %11 Uhr über Peiskretscham war und direkten Kurs nach Beuthen genommen hat. Der Beuthener Luftsahrtverein ließ einen Drachen steigen, um das Lustschiff zu begrüßen. Um 10,50 Uhr kam "Graf Zeppelin" von südösklicher Richtung her über Beuthen in Sicht. Das Luftschiff flog in einer Höhe von 300 Metern über das Stadion hinweg, woher ihm aus tausenden von Kehlen Grüße entgegenzubelten. Das Luftschiff beschrieb eine weite Schleife über der Stadt und senkte sich dann auf etwa 80 Meter. In dieser geringen Söhe erschien es noch einmal über dem Stadion.

#### Ueber Hindenburg

Sindenburg. Von Beuthen gleitete der silbergraue Luststreisen in langsamer Jahrt über Borsigwert und Bistupig nach Hudenburg und grüßte herüber nach Ost-Oberschlessen. In Sindenburg erschien das Lustschiff gegen 11,10 Uhr Es war bereits einmal auf der Jahrt von Keiskretscham nach Beuthen in der Nähe von Mituischüßt in der Ferne gesichtet worden. Jeht zeigte es sich ganz den Bliden der wartenden, siedernden Menge, die überall die Straßen und Plätze füllte. Die Schulkinder, die schulfrei hatten, waren nach den größeren Plätzen gezogen und hatten dort geschlossen Ausstellung genommen. Dicht besetzt mit Weenschen war auch der Admiralspalast. Die städtische Verwaltung

hatte den Dienst unterbrochen. Magistrat und Bex...tenschaft hatten auf dem großen Dach des neuen Bürohauses Aufstellung genommen. Das Luftschiff war überall gut zu sehen. Die Begeisterung war riesengroße. Bon den Dächern der Häuser winkten die Zuschauer mit resengroßen Fahnen dem Luftriesen zu. Das Schwenken der großen Fahnen über den Dächern der Stadt und darüber das langsame Gleiten der Silberzigarre boten einem prächtigen Anblick. Nur wenige Minuten dauerte der Besuch des Luftschiffes über Hindenburg, das bald in der Richtung Gleiwig weiterflog.

### Ueber dem oberschlesischen Flughafen Gleiwiß

Gleiwig. Auf dem großen oberichlefischen Flugplay Gleiwig hatten sich in Erwartubng des "Graf Zeppelin" viele tausende Menschen eingefunden, die teilweise sogar auch von recht weit hergefommen maren. Auf dem Flugplat parften mehrere hunderte Autos, unaufhörlich rollten in nicht endenwollender Kette immer neue Autos heran und brachten neue Zuschauermengen. Auf dem Turm des neuen Flugplagempfangsgebäudes stand das Mikro der schlesischen Funkstunde, das der ganzen Welt den Besuch des Zep= pelins in Oberichlesien verbundete. Bom Flugplag waren die vorhandenen Verkehrsmaschinen aufstigen und dem Zeppelin entgegengeflogen. Bon dem erhöht liegenden Flugplat hatte man eine sehr gute Uebersicht über die ganze Stadt Gleiwig. Leider war das Wetter zeitweise unklar, hin und wieder nur drang die matte Serbstsonne hindurch und vergoldete mit ihren Strahlen die vor dem Flugplat liegenden Silhouettenriffe von Gleiwik. Gin icharfer Wind mehte über den Plat. Seit Beginn ber 12. Stunde, als bereits Zeppelin über Beuthen freuzte, wuchs die Spannung ins Unermegliche. Alles blidte gespannt gegen Nordosten, um den Zeppelin zu sichten. Die düsige Luft machte die Ausschau noch meiter schwer. Ploglich rief einer: Dort über bem Turm der Gleiwiger Grube tommt ber Zeppelin.

Wenn man nicht genau hinschaute, tonnte man allerdings überhaupt nichts sehen, benn ber Zeppelin mar zunächst nur als ein dunnes, langfam dahingleitendes weißes Wölfchen ju erfennen Auf turze Zeit verschwand dieses "Wöltchen" wieder den Bliden, um bald wieder hervorzutauchen. Bon der Gleiwiger Grube bewegte es fich langiam nach ber Stadt ju und gang allmählich verwandelte fich dieses Wölkchen in einen kleinen Silberftreifen. Mit gespannten Bliden verfolgte die Menge das Manöprieren des Luftschiffes über der Stadt und dem Flugplatz. Bon der Stadt her näherte fich dann das Luftschiff dem Flugplat, wurde immer größer. Man erkannte die Bugipite. Das Luftidiff jog quer über die Luftschiffhalle des Gleiwiger Flughafens, wendete wieder nach der Stadt ju und jog Schleifen über der Stadt, tam wieber gurud und überflog, immer niedriger gehend, etwa in einer Sohe von 60 Metern den Flugplat und das Flugplatempfangs= gebäude. Man konnte jest gang genau alle Einzelheiten erkennen. Man konnte jest auch auf dem silbergrauen Körper der Riefenzigarre die Inschriften "Graf Zeppelin" und "DL3 127" lesen. Langfant glitt das Luftschiff dabin, die Menge schrie begeifterter und ichwenkte ihre Taichentücher und Süte.

Als das Luftschiff unmittelbar in geringer Höhe über dem Flughasen dahinglitt, erkannte man die Passagiere in der vorderen Gondel, die mit großen weißen Tückern herunterwinkten. Un dem ersten Fenster, das geöffnet war, beugte sich eine Gestalt in blauer Unisorm herunter und winkte mit der Hand. Dr. Edzener war es selbst, der wiedererkannt wurde. Neue Jubelruse erstönten: "Edener hoch!" Unaufhörlich wurden die Taschentücker und Hüte geschwenkt. Erst jest wurde das ganze große Wunderwert deutscher Technis so richtig sichtbar, wie es in seiner Riesengröße wenige Meter über den Köpsen der Menge ruhig und maziestätisch dahinzog. Deutlich hörte man das Knallen und Kauschen der Propeller und Motore, schräg über dem Empfangsgebäude stand das Luftschiff und nahm dann langsam dahingleitend Kurs auf Rieserstädtel. Das Schauspiel, das sich ansangs beim Erscheinen des Lustschiffes bot, vollzog sich jest in umgekehrter

Reihenfolge. Langjam verschwanden die Umrisse des Luftschiffes, man sah nur noch einen runden Silberkreis, der in der Serbstssonne leuchtete, das Hed des Luftschiffes. Immer undeutlichet wurde aber auch dieser Silberkreis. Man sah jeht nur noch wieder das kleine, ruhig verschwindende Silberwölkschen, bis das Schiff ganz allmählich völlig den Bliden der Menschenmenge entsschwunden war.

Ueberall sah man freudige und lachende Gesichter, langsam zerstreute sich die Menschenmenge über die Felder und Aecker nach den Straßen der Stadt, die Autos konnten nur nach und nach absahren, da die Absahrtsstraße verstopft war.

#### Glodenschlag 12 Uhr nochmals über Ratibor

Ratibor. Bon Gleiwitz flog in schneller Fahrt das Lufts schiff über die grünen Wälder Eichendorffs nach Ratibor, wo es Glodenschlag 12 Uhr über der Stadt erschien. Ueberall hatten sich auch hier auf den Straßenplähen große Menschenmengen anz gesammelt, die dem Zeppelin zujubelten. Auf dem Ringe spielte die Stadtkapelle. Flaggenschmuck, Taschentücherwinken, Sütes schwenken, Hochrufe, strahlender Sonnenschein, sachende und freudige Gesichter — das war auch das Bild auf den Straßen Ratibors, als langsam in geringer Höhe, in der Mittagsstunde der Zeppelin über Ratibor dahinzog. Das Luftschiff flog zu nächst die zum Stadtkeil Studzienna und von dort aus wandte es sich der Eisenbahnlinie zu, die es dann entlang die Oderberk flog.

#### Abschied von Oberschlesien

Oberberg. Kurze Zeit nach 12 Uhr überflog das Luftsciff die deutschrische Grenze und beendete damit seine Obersschlesiensahrt, die sich in der gesamten oberschlesischen Grenzprowing zu einer gewaltigen Kundgebung für den deutschen Gesdanken in der Ostmark gestaltet hat. Bereits um 12.30 Uhr wurde das Luftschiff über Mährisch-Ostrau in der Tschechostowaskei gesichtet. Es setzte seine Fahrt in Richtung Brünn im bes schleunigten Tempo sort.

#### Oberschlesische Zeppelinenttäuschungen

Gleiwig. Ueberall, wo der Zeppelin erschienen ist, hat et größten Jubel ausgelöst und bald die Verärgerung vergessen lassen, die mit dem ständigen Aufschub der Oberschlessensahrt bei der Bevölkerung zunächst entstanden war. Ueberall wo der Zeppelin sich zeigte, war die Begeisterung riesengroß. Umso größer war aber die Enttäuschung in den Städten, die der Zeppnicht besuchte. In der Zeit, wo der Zeppelin über Oberschlessen kreuzte, wurde daher immer wieder durch Vermittelung der schlessischen Gender an Dr. Edener Funkgrüße gesandt mit det Vitte, auch die Stadt zu besuchen, von der der Funkgruß stammt. Solche sunktelegraphischen Wünsche wurde u. a. übermittelt von Meisse, Leodschüß, Zülz und Cosel. Es war aber dem Luftschift nicht mehr möglich, diese Wünsche zu berücksichtigen, so daß süt die nicht besuchten Städte und ihre Bevölkerung als einziger Trost verbleibt: "Ein andermal!"

"Graf Zeppelin" glatt gelandet

Friedrichshafen. "Graf Zeppelin" ist am Donnerstaß, abends um 21,04 Uhr, glatt gelandet. Das Lustschiff traf ber reits um 20.30 Uhr über dem Werstgelände ein, machte eine Schleise über der Halle und verschwand wieder in westlicher Richtung. Um 20.35 Uhr fragte Dr. Edener durch Funkspruch, ob die Haltemannschaft bereit sei. Daraus antwortete die Werst leitung, daß alle nötigen Vorbereitungen getroffen seien. Um 20.45 Uhr traf das Lustschiff abermals über dem Werstgelände ein und bereitete sich langsam zur Landung vor, die bald darauf glatt vor sich ging.



Ein Friedensleuchtfurm in Athen

Anlählich der Tagung des Weltfriedenskongresses, der vom 6. bis 10. Oktober in Athen stattsand, wurde dort auf den höchsten Plaz der Stadt — dem Lykabettes — ein Leuchtturm des Friedens errichtet. Der Leuchtturm, der sein bis auf das Aegäische Meer hinaus entsendet, soll bei allen wichtig. Veranstaltungen des Weltfriedenskongresses brennen.

### bleß und Umgebung

Evangelische Gemeinde Bleft.

Die Montag morgens 8 Uhr stattfindenden Schul-80ttesdienste werden bis auf weiteres nicht mehr abgehal= ten. Nach jedem sonntäglichen Hauptgottesdienst wird ein Kindergottesdienst abgehalten werden.

Entfäuschte Zeppelinfahrer.

Auch Pleg hat sein Kontingent zum Oberschlesienbesuch bes Graf Zeppelin" gestellt. Allerdings sind nicht alle auf ihre Kolten gefommen. Wer früh aufstand und Beuthen, oder den Gleimiger Flugplat rechtzeitig erreichte, hat das Luftschiff, wenn auch nur wenige Minuten gesehen. Richt klein aber war die Johl derjenigen, die erst 9.20 Uhr von hier abfuhren und in Rattowit erfahren mußten, daß alles ichon vorüber fei. An ölüchen hat es nicht gesehlt und mancher erstidte seinen Aerger mit einem fräftigen Schluck "hinter die Binde."

Deutsche Theatergemeinde für Polnisch=Schlefien.

Bei dem am 25. d. Mts., abends 8 Uhr, im "Pleffer Sof" kattfindenden Balladenabend wird, wie wir erfahren, Der Sanger Egenieff, durch Krankheit verhindert, nicht mitmirten. Un seine Stelle tritt Frau Kammersangerin Rate Seebohm-Schwarts, eine der besten Altistinnen, von der "Die Kirchenmusit" in Berlin zu sagen weiß: Frau Seebohm-Schwart barf wohl zu unseren ersten Altistinnen gezählt werden. Sowohl in der Sohe wie auch in der Tiefe ist ihr volles Organ gleich wohllautend. Zu diesen Vorzügen trat noch der warme, innige Bortrag hingu, so daß allen andächtig lauschenden Hörern ein tiefer, nachhaltiger Genuß bereitet wurde. — Der Borverkauf für den Bleffer Balladenabend hat in der Geschäftsstelle des "Pleffer Anzeigers" bereits begonnen. Plage zum Preise von 4, 2,50 und 1,50 Bloty sind dort zu haben.

Violinen: Konzert.

Am Sonntag, den 10. November d. J. veranstaltet der Geiger Max Banaschik im Saale des Hotels "Plesser Hof" ein Violinen= lonzert. Das Programm ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Es enthält sowohl Werke klassischer wie auch moderner Meister. Der Borperkauf wird in der Zigarrenhandlung Grobelny und im "Bleffer Anzeiger" stattfinden.

Berfauf.

Die Mohrenapothefe des bisherigen Besihers Ostar Spiller t an einen Apothefer aus Pommerellen verkauft worden. Der neue Besitzer will die Apotheke am 1. April 1920 übernehmen.

Freiwillige Feuerwehr Plet.

Die Pleffer Freiwillige Feuerwehr ift am 19. Ottober 1874, lo vor 55 Jahren, gegründet worden. Aus diesem Anlah veranbaftet die Feuerwehr am gleichen Tage ein Tanzvergnügen im Saale des "Dom Polski".

Evangelischer Frauenverein Bleg. Am Donnerstag, den 17. d. Mts. hielt der Evangelische stauenverein Bleg eine gut besuchte Mitgliederversammlung ab. Die Borfigende, Frau Kirchenrat Drabel, begrüßte die Erschieneen und führte Bastor Wenzlaff in sein Amt als Schriftführer bes ereins ein. Im Unschluß hielt Bastor Wenzlaff einen Vortrag ber die indischen Frauen, der von der Versammlung beifällig Asgenommen wurde. Ferner wurde beschloffen, auch in diesem Sahre eine Weihnachtseinbescherung für die Armen zu veranstal-Da für diesen Zwed städtische Mittel nicht zu erwarten sind, eruht diesmal die Arbeit des Bereins gang auf sich selbst. en Anforderungen genitgen zu konnen, plant man eine Berdung zu peranstalten, zu der die Bereinsmitglieder die Geminne liften werden. Weiter sollen auch in diesem Jahre die Nähstunden dur Herstellung von Rleidungsstüden für die Weihnachtsein-beiderung statifinden. Die hierfür abzuhaltenden Zusammenunfte sollen an jedem Dienstag, abwechselnd um 4 und 8 Uhr, ditfinden. Spenden und Kleidungsstiffe werden jederzeit gern entgegengenommen.

Berband ber Kriegsverletten und Sinterbliebenen.

Der Berband der Kriegsverletten und Linterbliebenen pit am Sonntag, den 20. d. Mts., nachmittags 4 Uhr, eine Mitgliederversammlung ab.

Gesangverein Ples.

Die Uebungsstunde des Gesangvereins findet Dienstag, den d. Mts., abends 8 Uhr, im fleinen Saale des Hotels Melser Hof" statt. Da für das bevorstehende Bereinssest Gedollzählig und pünktlich ju erscheinen.

Ratholischer Gesellenverein Ples.

Die nächste Mitgliederversammlung des Katholischen Ge-Dotel "Plesser Hof" statt. Die Mitglieder werden gebeten, bollsählig zu erscheinen.

Von der Tijchlerinnung.

Bor der Brüfungskommission der hiesigen Tischlerinnung der sich 5 Lehrlinge jur Ablegung ihrer Gesellenprüfung gedelbet, wovon 1 Lehrling wegen mangelhaften Fortbildungsschuluches nicht zugelassen wurde. Die 4 Prüflinge erhielten das paditat "Gut" und heißen: Franz Brainczyk beim Lehrmeister hold-Kobier, Baul Nawrat, Lehrmeister Nawrat-Pleß, Hubert 1913. Lehrmeister Schwarz-Pleß, und Josef Witansti, Lehr-Ceister Rawrat-Pleg.

Sportanglerverein.

den Der Plesser Sportanglerverein hielt am Donnerstag, up 17. d. Mts. eine gute besuchte Mitgliederversammlung Der Vorstand erstattete Bericht über das letzte Wett-ungeln. Im Anschluß daran wurden belehrende Aussüh-wingen über die Aufbewahrung des Angelgerätes über den winter gehalten.

Emanuelssegen.

Aus der Fernsprechleitung Emanuelssegen-Wessola Nachsen ca. 150 Meter Bronzedraht herausgeschnitten. Die Antiorschungen nach den Tätern waren bis jetzt erfolglos.

Ornontowits.

big In Ornontowit ist die Pserde-Rotkrankheit ausge-inden. Um die Ausschreitung der Seuche zu verhindern, liebehördlicherseits Anordnungen getrossen worden. Nach den der Untersuchung wurde der kranke Tierbestand ben gesunden Pferden gesondert.

## Hütet Euch vor den falschen Propheten!

Je näher der Termin zur Einreichung der Kandidaten: liften heranrudt, desto intensiver werden die Bemühungen derjenigen polnischen Kreise, welche längst in Oberschlessen abgewirtschaftet haben, um die Bevölkerung abermals für ihre Sache zu gewinnen. Daß die Sanacja überall Anihre Sache zu gewinnen. Das die Sanacja überall An-hänger sucht, indem sie eine sogenannte polnische Einheits-liste sogar unter Mitwirfung bekannter deutscher Persön-lichkeiten propagiert, sei hiermit besonders festgestellt. Für die Wahlzeit gilt bei der Sanacja ohne Strupel der Grundsat: Der Zweck heiligt die Mittel. Da die deutsche Bevölkerung über die zweiselhafte Rolle des Deutschen Kultur- und Wirtschaftsbundes aufgeklärt ist und auf den Leim der Laitatoren dieser Imitterorganisse

und auf den Leim der Agitatoren dieser Zwitterorganisa-tion nicht friechen will, wird ein anderer Weg eingeschlagen, um gewiffe Deutsche als Borfpann für die so überaus faul stehende Sache ber Sanacja zu kapern, und sei es nur auf dem Umwege über einen Schützenverein oder ein anderes "neutrales" Gebilbe, das sich sodann die Ausstellung einer Kandidatenliste anmaßt, obwohl laut Gesetz diese Dinge den politischen Parteien vorbehalten sind.
Auch die Christlich-Demokratische Partei scheint mit der

Kandidatenfrage ihre liebe Not zu haben, sonst wurde sie nicht an verschiedenen Orten sogar an ehemalige beutsche Gemeindevertreter bas Anfinnen stellen, mit ihr auf einer Liste zu kandidieren. Oder versucht sie nach "berühmtem" Muster der Sanacja, ihre Reihen sogar durch Anhänger der Deutschen Wahlgemeinschaft zu stärken, um nur in jedem Ort eine eigene Liste ausstellen zu können?

Mir warnen eindringlichst vor irgendwelchen Bündniffen mit Menschen, die nicht der Deutschen Mahlgemeinschaft angehören. Wir erinnern daran, daß diejenigen polnischen Parteien, welche bis 1926 in Oberschlesien am Ruber waren, die Interessen der eingesessenen Oberschlester fehr ichlecht vertreten haben. Das war nämlich die Periode des intenssiven Abbaus der Oberschlesier und der Durchdringung aller Aemter mit dem uns wesensfremden galizischen Element.

Was nach dem Maiumsturz in Oberschlesien geschehen ist, lebt noch frisch in unser aller Erinnerung. Wir denken ba nur an den radikalen Bernichtungskampf gegen das bents iche Element, der in der Zerschlagung der Minderheitsschule am deutlichsten zum Ausdruck gefommen ist, mussen uns je-

dm beitrichten zum Ausorna gerömmen ist, musen uns ses doch weitere Andeutungen aus gewissen Gründen versagen. Kann ein vernünftiger Mensch nach solchen Enttäusschungen überhaupt seine Stimme einer dieser polnischen Parteien geben? — Nein, und abermals nein, es sei denn, daß er in seiner Verblendung unheilbar ist. Deutsche Wähler! Laßt Euch nicht irreführen und bes tören! Wenn durch Eure Stimme die Sanacja oder irgends-eine andere Verteit gestätt aus dem Mahlkamps hernar-

eine andere Partei gestärft aus dem Wahltampf hervorgehen follte, wird niemand mehr an die Ginlofung der vor der Wahl gemachten Beriprechungen benten.

Und Bersprechungen sind gerade bei ber Sanacja wohls feil wie Brombeeren. Ganz nach Wunsch wird den Katholiken dies, den Protestanten genau das Gegenteil, den Bauern goldene Birnen am Weidenbaum, den Arbeitern ein Zeitalter versprochen, wo ihnen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen werden (Ministergehälter beziehen sie ja bereits), versprochen. Eisenbahnen, Chaussen, Palaste, häuser und Gärten, alles sollen wir haben, turzum, jeders mann freut sich der Bersprechungen, der Freude aller — Naiven. Und das Ende? — Stellt Euch vor, daß mehrere junge Mädchen zufällig in einer Gesellschaft zusammentreffen und im Gespräch feststellen muffen, daß ihnen allen auf eins mal ein junger Mann die Beirat versprochen hat.

Darum glaubt nicht jenen, die mit Nachtigallzungen zu Guch reden, aber Gedanken einer Schlange im Bufen hegen.

Sort auf die alte und in manchem Sturm bewährte Bertretung Eurer berechtigten und durch Gefete und Berträge sanktionierten Interessen, höret nur auf die

Deutsche Wahlgemeinschaft!

## Wählerlisten einsehen!

In den Landgemeinden der Wojewodschaft Schlesien (oberichlesischer Teil) läuft die Frist zur Einsichtnahme der Wählerlisten vom 21. Attober bis 4. Robember einschliehlich, in den Städten vom 28. Attober bis 11. Robember einschliehlich.

Am ersten Tage der Auslegung der Wählerlisten erfolgt auch die Aushändigung der bestellten Abschriften

der Wählerlisten. Niemand versäume, sich persönlich davon zu über= zeugen, ob er in beiden ausgelegten Liften richtig

eingetragen ist. Jeder tue das möglichst sofort und verschiebe

diese Pflicht nicht auf den letzten Tag. Wer nicht in der Wählerliste enthalten ist, darf an der Wahl nicht teilnehmen.

Darum ift fofort ichriftlich Ginfpruch beim Gemeindevorsteher zu erheben, wenn

1. eine Person zu Unrecht eingetragen ist,

2. eine wahlberechtigte Person nicht eingetragen ist, 3. eine mahlberechtigte Person falsch bezeichnet ist.

Seder Ginfpruch ift für jede Berfon gefondert gu erheben, durch Tatsachen zu begründen und diese behaupteten Tatfachen glaubhaft zu machen.

Die Einspruchsfrist beträgt 14 Tage und läuft genau so wie die Frist dur Auslegung der Wählerlisten.

Der Gemeindevorsteher hat den Bähler von dem gegen ihn erhobenen Einspruch sofort in Renntnis ju fegen mit dem Bemerken, daß der Wähler binnen 24 Stunden beim Gemeindeamt eine schriftliche oder mundliche Gegenerflärung abgeben fann.

Die Frage ber Ginfpruche ift von größter Be-Wendet Euch gegebenenfalls an unsere Bertrauensleute, die Guch mit Rat und Tat jur Geite stehen werden.

Jede Magnahme, die gegen das Wahlgeset verftößt, ist sofort telefonisch oder schriftlich zur Kenninis der Deutschen Wahlgemeinschaft ju bringen, damit unsere Abgeordneten gegebenenfalls auf schnellftem Wege bei den zuständigen Behörden intervenieren können.

über die Einsprüche entscheidet die für jeden Wahl= bezirk geschaffene Reklamationskommission.

Gegen die Entscheidung dieser Rommission fann innerhalb 3 Lagen nach Buftellung der Entscheidung beim Gemeindeamt ichriftlich Berufung eingelegt werden.

Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ift entgiltig.

## Deutsche Bahlgemeinschaft Katowice, ul. św. Jana Nr. 10 — Tel. 3107.

Der Arbeiter Josef Schula aus Smilowitz wurde in der Nacht zum 17. d. Mts. durch ein Geräusch im Hofe aus dem Schlase gewatt. Kom Fenster aus konnte er beobachten, wie drei Gestalten in seinen Stall einbrechen wollten Beherzt stürzte sich Schula den Einbrechern entgegen. Einer Gener Ein-brecher gab aus einem Revolver einen Schus ab, der Schula in den Unterleib tras. Mit einer Verletzung rettete sich Schula nach leiner Rohnung murde aber nach non zwei Schüssen, die nach seiner Wohnung, wurde aber noch von zwei Schüssen, die ihn in den Rücken und in die Iinke Hand trasen, getroffen. Sierauf suchten die Einbrecher das Weite Schula wurde schwer verlett in das Nikolaier Krankenhaus geschafft. Bon ben Ginbrechern fehlt bisher jede Spur.

Wohlau.

Dem Häusler Paul Komraus in Wohlau wurde in der Nacht zum 15. d. Mis. eine Kuh im Werte von 650 3loty gestohlen. Bon den Dieben fehlt bisher jede Spur.

#### Aus der Wojewodichaft Schlesien

Der neue Vorsitzende des Bezirksarbeitslosenfonds

Durch Defret des ichlesischen Wojewoden murde der bisherige Referent beim schlesischen Wojewodschaftsamt, Balerian Kornacki, zum Vorsitzenden des "Fundusz-Bezros bocia" (Arbeitslosensonds) in Kattowitz ernannt.

Wichtige Sikung der Schlesischen Handelskammer

Am Donnerstag, den 24. d. Mts., findet in den Räumen der Schlesischen Handelstammer in Kattowitz eine wichtige Sizung des Beirats statt. Auf der Tagesordnung stehen wichtige Punkte zur Durchberatung, so u. a. die Beschlußfassung über das Audgets für das Rechnungsjahr 1930; Anstern nahme des Berichts der Revisionskommission über Ergebnis der Prüfung des Geschäftsabschlusses für das Jahr 1928 und Besprechung über den Bau der neuprojetstierten Sandelsschule in Rybnit.

#### Neue Gehaltsforderungen der Ungeftellten in der Schwerindustrie

Die Arbeitsgemeinschaft ber Angestelltenverbände nahm in einer Konferenz am 17. b. Mis., Stellung zu ber allge-meinen Lohnbewegung und beschloft bei bem Arbeitgeberverband ber Schwerinduftrie eine Forderung auf Erhöhung der Angestelltengehälter um 20 Prozent einzureichen. Des weiteren wird die Auszahlung eines 13. Gehaltes gefordert.

Die paritätischen Berhandlungen bezüglich minders wertige Wohnungen findet am Mittwoch, ben 23. b. Mis.

#### Montag Völkerbundsbesuch in der Wojewodschaft

Die Bölkerbundsbelegation, die seit einer Woche Deutsch=Oberichlesien besucht, wird nun am Montag nach Polnisch=Oberschlesien kommen, um hier ihre Studien fortzusetzen und auch mit den Vertretern der Minderheiten Fühs lung zu nehmen. Sie wird sowohl Gast des polnischen Mits glieds der Gemischten Kommission, Minister Morawski sein, als auch des Woje woden, der zu Ehren der Völkers bundsvertreter ein besonderes Mittagessen geben wird.

#### 2 Millionen für Schulbauten

Der Wojewodschaftsrat hat in einer seiner letten Sitzungen 2 Millionen 3loty für den Bau von Schulen bewilligt. Seitdem der Seim geschlossen ift, zum ersten Male eine Rleinigkeit, wenn man unsere Bolksschulräume und deren Mängel betrachtet. Im Berhältnis zu den Summen, die bisher zu Rirchenzwecken seitens des Instituts vom Bojewodschaftsrat bewilligt wurden, sind diese 2 Millionen für Schulzwede wirflich bescheiben anzusehen, wenn man berücksichtigt, daß letthin für die Rathedrale allein 350 000 Bloty hergegeben murden, anstatt dafür Arbeiterwohnungen gu dauen, die viel wichtiger sind, als solche Demonstrationsprachts babten, wie es die Kathebrale ist. Die 2 Millionen 3loty sollen auf folgende Orischaften verteilt merden: Kattowig 200 000 3loty, Bismardhütte 300 000 Iloty, Königshütte 250 000 Iloty, Tarnos wig (zum Bau eines Mädd:engymnasiums) 300 000 Iloty, Pszow 150 000 Iloty, Loslau 200 000 Iloty, ber Rest wird auf Myslowitz. Mifolai, Brzosowiż, Siemianowiż und Gieraltowiż zu je 100 000 31oth verteilt.

Albhiting eines ne e 1 Fachkurius

Die Freie Fleischer-Innung in Kattowit beabsichtigt in den mächsten Tagen, und zwar in den Räumen des Innungsverbandes auf der ulica Rogielsta 10, einen neuen Fachturjus für Fleischergesellen, zweds Borbereitung zur Meisterprüfung, abzuhalten. die Ausbildung der Kursusteilnehmer erfolgt durch fachmänntiche Rrafte (Beterinararzte und geprüfte Fleischeschauer). Der Unters richt findet in den Abendstunden statt, um auf diese Beise auch auswärtigen Intereffenten bie Möglichkeit gu geben, an bem Aurjus teilzunehmen. Entsprechende Anmeldungen sind beim Innungsverband in Kattowiy, ulica Kozielska 10, vorzunehmen, wo den Bewerbern die notwendigen Informationen erteilt werben. Den Gesuchen ift ber Gesellenbrief, fein Lebenslauf, sowie die Geburtsurfunde und ein Führungszeugnis beizufügen.

#### Eine communififche Geheimorganisation ausgehoben

Die der Polizeibericht melbet, ift in Sobenlinde biefer Tage eine kommunistische Geheimorganisation ausgededt worben, die infolge der Kommunalmahlen eine lebhafte Agitation entfaltet hat. Ginige Personen find verhaftet worden und bie gleichzeitig durchgeführte Saussuchung forderte eine Reihe Beweismittel gutage. Es wurden Flugblätter beschlagnahmt und außerbem ein Seftographierapparat, ber gur Serftellung von Aufrusen benutzt murde. Die verhafteten Personen werden nicht genannt, man ist weiteren Tätern auf der Spur.

#### Rattowit und Umgebung

Deutsche Theatergemeinde. Um Mittwoch, den 23. Oftober, abends 8 Uhr, findet im Evangelischen Comeindehaus, ul. Bantowa ein Balladenabend ftatt. Der bekannte deutsche Melfteriprecher Dr. Seinrich Michaelis, Lettor an der Mulithochschule Berlin, wird Balladen von Schiller, Goethe, Möride, Liliencron, Uhland fprechen. Rammerfängerin Rate Seebohm = Schwart, die mit einer mundervollen Aliftimme einen warmen innigen Bortrag verbindet, find Balladen von Loome, Pfohl. Lifft, Philipp und Schubert, mahrend Walther Welfch die D-Moll-Sonate von Brahms und H-Moll-Sonate von Lifst fpielt. Gin Drei-Meifterabend alfo, der ein befonderer Kunftgenuß zu werden verspricht. Karten im Borverkauf pon 1 bis 5 Bloty in der Buchhandlung Sirich und im Geichaftszimmer der Deutschen Theatergemeinde, ul. sw. Jana 10, 2. Stod, Zimmer 12.

Gin fpafiger Schildburgerftreich. Auf dem Rattowiger Wachenmarkt wurde kurzlich eine Frau angehalten und von einem "Kontrolleur" ersucht, ihre Markttasche vorzuweisen, da ste angeblich "geschmuggelte Tomaten" besitzen sollte. Die Frau wußte anfangs überhaupt nicht, was von ihr gefordert wurde, denn nie im Leben durfte fie gehört haben, daß man für Tomaten im polnischen Wortsat das Wort "Bomidor" gebraucht. Sie erklärte asso nicht Pomidor, sondern Tomaten in der Tasche zu haben. Der "Kontrolleur" schöpfte erst recht Berdacht, nahm eine Tomate in die Hand und schaute diese recht lange und bedächtig, ja beinahe liebevoll an. Dann erklärte er ploglich kategorisch, daß es sich wirklich um eine deutsche Tomate handele. Es gab bei dieser Erklärung auf dem Markt viel Spag, aber auch einen Auftritt über den eigenartigen Standpuntt und das anmagende Berhalten des Mannes, welcher, wie es sich später herausstellte, gar nicht befugt mar, berartige Rontrollen" nach Schmuggelwaren vorzunehmen, gang abgefeben davon, daß ihm die erforderlichen Fähigkeiten dafür abgingen. Gin Schutymann brachte ben "Kontrolleur" gur Geite und machte damit der blamablen Geschichte ein Ende. Borfall wird überall, hauptfächlich aber in Domb viel belacht, da der fragliche "Kontrolleur" dort zu Laufe ist. Es soll sich um den Prajes henrnk K. von der dortigen Ortsgruppe des Schlesischen Aufftandischen-Berbandes handeln, welcher durch feinen Schildbürgerstreich mit einem Schlage "berühmt" geworden ist.

Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fuhrwerk. An der Straßenkreuzung der ulica Mikolowska und ulica Minnska kam es zwischen einem Motorradfahrer und Fuhrwerk zu einem heftigen Zusammenprall. Ein Pferd wurde erheblich verlett. Das Motorrad wurde am Soziussitz arg beichädigt. Der Motorradfahrer tam mit bem blogen



Kattowit - Welle 416,1

Sonntag. 10.15: Nebertragung des Gottesdienstes aus Posen. 12 10: Symphowiekonzert. 15.20: Borträge. 16: Unterhaltungs-konzert. 17.10: Bortrag. 17.40: Konzert. 19.10: Uebertragung aus Krafau. 20.30: Abendkonzert.

Montag. 12.05 und 16.45: Konzert auf Schallplatten. 17.15: Radiotechnische Plauderei. 19.05: Bortrage. 20: Abendprogramm von Warschau.

Warichau - Welle 1415

Sonntag. 10.15; Mebertragung aus ber Pofener Rathebrale. 12.10: Konzert der Barichauer Philharmonie. 14: Bortrag.

## Sport am Sonntag

Fußballftädtefampf Rattowig - Ronigshütte.

Am fommenden Sonntag findet das traditionelle Fugballftädtespiel zwischen ben Reprajentanten obiger Städte um ben Blebiszitpotal, um 1/3 Uhr, auf dem Pogonplat in Kattowik Die bis jest ausgetragenen Spiele endeten alle mit einem Siege der Kattowiger Bertreter. Hoffentlich gelingt ben-selben auch diesmal der große Wurf. Die Mannschaften sind wie folgi aufgestellt:

Kattowig: Spallet; Bischoff (1. F. C.), Kabot (Diana); Manzel, Jakutek, Fibic; Lamosik, Wueskholz, Pielorz (06 3a-lenze), Latacz, Pazurek; Malik (Pogon), Onlong (Kolesowy), Demut (A. S Domb).

Königshütte: Mrozet; Pytlik, Dembski; Sprus, Walla (Slonsk Schwientochlowith), Joichko; Fichek, Mierzwa (Sportstrunde Königshütte), Leich, Schulz, Kralewski (07 Laurahütte); Ledwon (Istra), Polaczet (Krefn), Tomala (Stadion).

Wie man nun aus der Aufstellung der Mannschaften erfieht, hat Königshütte nicht eine starte Mannichaft zur Stelle. "Ruch" und "Naprzod" Lipine haben ihre Meisterschaftsspiele auszu-trgaen und "Amatorsti" ist gegen "Warta" Posen verpflichtet. Der Sl. D. J. P. N. hat nun die Eintrittspreise so erniedrigt, daß es allen Fußballanhängern möglich fein wird, diefem Spiel beizuwohnen.

#### Landesligaspiele.

Ruch Bismardhütte — L. A. S. Lodz.

Die Ruchianer haben die ftarfen Lodger gu Gaft und mer= den sich mit Macht wehren muffen, um die ihnen nötigen Buntte nicht zu verlieren. Obiges Spiel steigt um 3 Uhr nachmittags im Rönigshütter Stadion.

Legja Marican — Pogon Lemberg.

Der Altmeister Bogon wird wohl in Barichau gegen ben Wisla-Bezwinger, die Legja, nichts ju bestellen haben und sich in eine Niederlage fügen muffen.

Touristen Lody - Cratovia Arafau.

Die Krafauer, welche am vergangenen Sonntag bem 1. F. C. so eine empfindliche Niederlage bereitet hatten, werden mit dem Tabellenletten nicht viel Mühe haben, doch kann es auch eine Ueberraschung geben.

Czarni Lemberg — Wisla Arafau.

Carni hat den Meifter ju Gaft und wird ihm wohl bei

seiner augenblidlichen ichwachen Form die Buntte überlaffen müffen.

Garbarnia Aratan — Polonia Barichau.

Die fich in Sochform befindenden Gerber werden, auf eiges nem Plate fpielend, den Polonen, ohne beren Bollen, die ihnen nötigen Buntte, um an die Spige Bu ruden, mit Beftimmtheit abnehmen.

Warfgamianta Maridau - Warta Bojen.

Die Warta wird fich anstrengen muffen, um als Sieger aus Diesem Spiel hervorzugehen. Der Ausgang Dieses Spiels ift jedenfalls ungewiß.

> Spiele um den Aufftieg in die Landesliga. Naprzod Lipine — Podgorze Krafau.

Der oberichlesische Meister, welcher in den Spielen um ben Aufstieg, noch ungeschlagen basteht, wird nun in bem fommet den Spiel seinen Unhängern beweisen, daß er es wert ift, in D'e Landesliga aufzusteigen. Beide Bereine find bis jest puntis gleich und es wird voraussichtlich einen harten Rampf gebeit In Arakau gelang es Naprzod Pedgorze zu schlagen, ob es ihnen auch am Sonntag gelingen wird, ift noch nicht feft. Das Spiel steigt um 3 Uhr nachmittags in Lipine.

L. I. G. S. Lodz — Legja Pojen

Polonia Bromberg — Marymont Warschau.

Um den Aufftieg in die B-Liga.

K. S. 06 Myslowit — Ligocianta Idameiche. Jednosc Ober-Lazisk — 09 Myslowik.

Leichtathletif.

Wettfämpfe um bas Sportabzeichen bes B. 3. 2. M.

Um 18. und 19. Oftober finden auf dem Bogonplat Kattowis und im Königshütter Stadion, wie alljährlich, die Leichtatheletifwettfampfe um das Sportabzeichen statt. Anfang obiger Rampfe findet an beiden Tagen um 3 Uhr nach

Geländelauf um die oberichlefische Meiftericaft.

Wie wir ichon bekannt gegeben haben, findet am fommens ben Conntag auf dem Bogonplat ber Gelandelauf um die obet ichlefische Meisterschaft statt. Der Lauf gilt für Genioren, Junio ren und Damen.

14.20: Musik. 16: Bortrag. 16.20: Schallplattenkonzert. 17.40: Orchesterkonzert. 19: Berschiedenes. 20.05: Orchesterkonzert. 21.10: Literarische Beranstaltung, danach die Berichte und Tanzmusik.

Montag. 12.05 und 16.45: Schallplattenkonzert. 16.15: Kinderstunde. 17.15: Frangösisch. 17.45: Unterhaltungsmusik. 19.25: Schallplattenmufit. 20: Bortrag. 20.30: Operette von Lehar. 22: Bortrag, die Abendnachrichten und Unterhaltungskongert.

Gleiwig Welle 325.

Breslau Welle 253 Allgemeine Tageseinteilung.

11.15: (Nur Wochentags) Wetterbericht, Bafferftande ber Ober und Tagesnachrichten. 12.20-12.55: Konzert für Berfuche und für die Funkindustrie auf Schallplatten.\*) 12.55 bis 13.06: Nauener Zeitzeichen. 13,06: (nur Sonntags) Mittagsberichte. 13.30: Zeitanfage, Wetterbericht, Wirtschafts und Tagesnach richten. 13.45—14.35: Konzert für Versuche und für die Funtsindustrie auf Schallplatten und Funkwerbung. \*) 15.20—15,35: Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten (außer Sonntags). 17.00: 3meiter landwirtschaftlicher Prets= bericht (außer Connabends und Conntags). 19,20: Betterbericht. 22,00: Zeitansage, Wetterbericht, neueste Pressenachrichten, Funtwerbung \*) und Sportfunt. 22.30—24,00: Tangmusit (ein bis zweimal in der Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Funtftunde A.=G.

Sonntag, den 20. Oftober. 7.00: lebertragung aus Samburg: Hafenkonzert. 7.55: Flaggen-Barade an Bord des Linien-ichiffes "Hessen" im Kieler Hafen. 8.45: Morgenkonzert auf Schallplatten. 9.15: Uebertragung des Glockengeläuts der Christuskirche. 9.30: Fortsetzung des Morgenkonzerts. 11.00: Ueber-

tragung aus Gleiwis: Evangelische Morgenfeier. 12.00: Ueber tragung aus der Aula Leopoldina der Universität Breslau: Fel aft anlählich des fünfzigjährigen Jubiläums des Provinzio vereins Schlosischer Buchhändler. 14.00: Rätselfunk. 14.10: wing Schläsches. 14.35: Schachfunt. 15.00: Stunde des Lan' wirts. 15.25: Rachmittagsunterhaltung. 15.50: Uebertraguns aus Gleiwig: Eliland-Lieder. 16.20: Erdfunde. 16.45: Unter haltungsmufit. 17.45: Ubertragung aus Gleiwig: Beiteres aus der Fordericale. 18.10: Klaviermerte von hermann Lilge. 18.50 Für die Landwirtschaft. Bettervorhersage für den nächften Tal 19.00: llebertragung von der Deutschen Welle Berlin: Auflag portrag auf amtliche Beranlaffung. 19.25: Wiederholung bis Wettervorherjage für den nächsten Tag. 19.30: Uebertragung auf Leipzig: Richard Straug dirigiert eigene Werke. 21.00: Senn Porten begrüßt die ichlesischen Rundfunthörer. 21.10: Kongel 22.10: Die Abendberichte. 22.30—24.00: Tanzmusik des Fun.
Jazzorchesters. Leitung: Franz Marszalek.

Montag, den 21. Ottober. 9.30: Mebertragung aus Gleiwil Schulfunt. 16.00: Rhetorit im täglichen Leben. 16.30: Driging kompositionen für Salonorchefter von S. B. Clemus. 1 Musitsunt sür Kinder. 18.15: Die Uebersicht. Berichte übe Kunst und Literatur. 18.40: Bilanz und Steuerfragen. 19.05 Für die Landwirtschaft. Wettervorhersage für den nächsten Zas 19.05: Lehariana (Schallplatten). 20.05: Philosophie. 20.3 Ludwig Sardt spricht. 21.20: Musit der Zeit. 22.10: Die Abende berichte. 22.30: Uebertragung aus Berlin: Funt-Tanzunterrichteitung: Walter Carlos. 23.00: Funttechnischer Brieftasten. 23.15: Bericht des Deutschen Landwirtschaftsrats.

Berantwortlicher Redafteur: Reinhard Da i in Kattowis. Drud u. Bering: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp Katowice, Kościuszki 29.

## Pszczyńskie Towarzystwo Bankowe

Plesser Vereinsbank

Annahme von Spareinlagen zu günstigen Bedingungen VERZINSUNG HALBJÄHRIG

Kreditgewährung an Mitglieder zu zeitgemäßem Zinsfuße

Lesen Sie den



Das Magazin

Anzeiger für den Kreis Pleß

#### Soeben eingetroffen:

Praktische Damen- u. Kindermode **Deutsche Modenzeitung** "Anzeiger für den Kreis Pleß"

#### Umsonst

teile ich jeder Dame ein sehr gutes Mittel gegen

mit. JedeDame wird über den schnellen Erfolg erstaunt und mir dankbar sein. Frau A. Gebauer, Stettin i. P., Friedrich-Eberstraße 105, Deutschland. (Porto beifügen!

## in großer Auswahl

empfiehlt

"Anzeiger für den Kreis Pleß"

von schönstem Atlaspapierband fertigt fauber und ichnellstens



Damenfle'bring tlefbung Berlag Oberall gu haben fonft anter Nachnahme vom

Jungmad chem and Rinber-Otto Bener. Leipzig . Z



können Sie bei uns abonnieren und auch einzeln kaufes "Anzeiger für den Kreis Pleß"

Sonntags-Teitung für Stadt und Land

"Anzeiger für den Kreis Iles"

liefert schnell und sauber die Geschäftsstelle dieser